W. S. H.M. - Sopot | Oo 201 UIU

# Jahres-Bericht

bez

# Zuckerfabrikation

IV. Jahrg. 1875



Puhres-Bericht

über bie

# Untersuchungen und Fortschritte

auf

dem Gefammtgebiete

der

Buderfabrikation.

Holzstiche aus dem zylographischen Atelier von Friedrich Bieweg und Sohn in Braunschweig.

Papier
aus der mechanischen Pavier-Fabrik
der Gebrüder Bieweg zu Wendhausen
bei Brannschweig.

# Inhaltsverzeichniß.

## I. Statistisches und Allgemeines.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |     |   | ctre |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|---|------|
| ~          | nd Amerika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |   |     | 0 | 1    |
| Europa ui  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |     |   | 2    |
| Europa .   | Reid)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |   |     |   | -    |
| Deutsches  | Allgemeine Statistif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |   |     |   | 6    |
|            | Ein= und Ausfuhr nach Staaten u. j. w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |   |     |   | 8    |
|            | Magdeburger Zuckermarkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   |     |   | 16   |
|            | Antheile der einzelnen Produktionsgebiete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |   |     |   | 18   |
|            | Der Zucker als Konsumtionsmittel und als Steuerobjekt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   |     |   | 18   |
|            | Produktion, Ginfuhr und Ausfuhr und erhobene Abgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |   |     |   | 20   |
|            | Buderraffinerien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |     |   | 22   |
|            | Bie Saftgewinnungsarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   | **  |   | 23   |
|            | Die Aitbenernte Deutschlands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |   |     |   | 23   |
|            | Die Ritbenernte Deutschlands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |   |     |   | 24   |
|            | Die Rübenernte Preußens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   |     |   | 25   |
| Schweden   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |     |   |      |
| Desterreid | hellngarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |   |     |   | 28   |
| Cyantroid  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |     |   | 29   |
| England    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   |     |   | 29   |
| Out V: (1  | Ollaingiarll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |   |     | - | 30   |
| Holland    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |     |   | 31   |
| Dänemar    | erifa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -   | • |     |   | 32   |
| Morb-Um    | erifa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |   |     |   |      |
| Ontanian   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   | 0.0 |   |      |
| Kuba .     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   | ٠ |     |   | 34   |
| Die Stär   | rtezuderfabritation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |   |     |   | 35   |
| 211 0111   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   |     |   |      |
|            | The second secon |     |   |     |   |      |
|            | II. Sandwirthschaftliches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |   |     |   |      |
|            | TI. Cotton and late and late                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |   |     |   |      |
|            | 1. Der Boben, Dunger, bie Rube, Rubenrudfta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nba |   |     |   |      |
|            | 1. Der Boben, Sunger, die Rube, Andenenagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |     |   |      |
|            | 6 ber Kalidungesalze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |   |     |   | 38   |
| Gebraud    | ung der Mineralbestandtheile (Peligot)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   |     |   | 39   |
| Vertheilt  | ang der Milletatvellanvigeite (Petryot)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   |     |   | 45   |
| Die stick  | ftoffhaltigen Bestandtheile der Rüben (Schulze u. Urich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |   |     |   | . 57 |
| Düngun     | geversuche (Breitenlohner)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |   |     |   |      |

| 2. Landwirthschaftliche Maschinen.                                                                                                | Scite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bur Rentabilität des Dampfpfluges (Goffmann)                                                                                      | . 59  |
| 3. Krankheiten und schädliche Infekten.                                                                                           |       |
| Die Krankheiten der Rübe (Elliesen)                                                                                               | . 61  |
|                                                                                                                                   |       |
| III. Zaechanisches.                                                                                                               |       |
| 1. Feuerungen, Dampfkeffel, Dampfmaschinen.                                                                                       |       |
| Festigkeit der Eisenbleche (Beinlig)                                                                                              | 62    |
| Man der Speisemosserharmer (Derselbe)                                                                                             | . 00  |
| Die Careniiche Spalle                                                                                                             |       |
| Das de Haen'sche Bersahren (Berschiedene)                                                                                         | 66    |
| 2" Q 5 7 F 19.41au                                                                                                                |       |
| 2. Spezielle Apparate für Zuderfabrikation.                                                                                       |       |
| Form der Diffufionsgefage (Groß)                                                                                                  | 70    |
| C' Sun Sunfartabrit Colin (X) O'GIN                                                                                               |       |
| ort en ber (finrichtung der Diffusionsbatterie (Berigievelle)                                                                     | 12    |
| Ueber die Saturation mit dem Körting'schen Injektor (Sachs, Körting)<br>Zerstäubungsapparat zum Decken in der Schleuder (Körting) | 76    |
| Detharrichtung hei Ruderichleubern (v. Chrenttein)                                                                                | !!    |
| Sahan ber Onochenfohle (Derfelbe, Witleben)                                                                                       | 1.0   |
| Whänderungen bes Schleuberverfahrens (Berichiebene)                                                                               | 80    |
| Haber den Steinmann'ichen Golfofen (Steinmann)                                                                                    | 00    |
| Saftfänger (Rodl)                                                                                                                 | . 86  |
| and with the threihan                                                                                                             | 00    |
| Die Zucherfabrik Cattenieres (Tardieu)                                                                                            | 89    |
| 3. Verschiedene Maschinen und Geräthe.                                                                                            |       |
| Schmierapparat (Boß)                                                                                                              | . 90  |
| 900 at a ffine                                                                                                                    |       |
| Condensations moderabletter (Millenberg, Denne).                                                                                  |       |
| Wacham's Domiffrudregulator (28 undram)                                                                                           |       |
| (Reshuman (Cass)                                                                                                                  | , ,   |
| Borrichtung dum Feuerlöschen (v. Chrenftein)                                                                                      |       |

#### IV. Chemisches.

| 1. Chemie ber Zuderarten und verwandten Korper.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eite       |
| The second of th | 01         |
| Juder und Bertrin in der geteinten Geige (abgeben bes Rohrzuders (Fleurn, Ricol)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 102        |
| Die Motationskonstante des Traidenzullers (goppe des Cichtes (Kreusler)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 102        |
| Das Pararabin (Reichardt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 106        |
| Das Pararabin (Reichardt)<br>Die gassertartige Ausscheidung aus Rübenfaft (Zubert, Felz, Scheibler)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 109<br>116 |
| Die gallertartige Ausscheidung aus Aubensul (Subert, Subert).<br>Das Zudertalf:Karbonat (Rondonneau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110        |
| and Antarimetrie und nerschiedene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 2. Untersuchung bes Zuckers, Saccharimetrie und verschiedene<br>Methoden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 1 Myforfuchung der Muhen (Ongmodunuts u. 4.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 117        |
| a minning has Withentottes hehits leiner Unieriudung (2019)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 111        |
| Bufammenstellung von Bersuchen über die Bestimmung des Zudergehaltes des<br>Rübensaftes (Bergmann)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120        |
| Banka Attuncan When his Manichichenheit des Bolarilationsetheomilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 122        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 128        |
| ON THE STATE OF THE PROPERTY O | 132<br>154 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 159        |
| O Crables has bee Busterhellillillillillillillillillillillillilli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 159        |
| Werthschäftung der Rohzuder in Desterreich . Differenzen in den Bestimmungen des Raffinationswerthes nach Scheibler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 169        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 170        |
| nina)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 177        |
| Methode zur Bestimmung der Glutose (Derselbe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 178        |
| Rernochung der Ravasucker auf das Resultat vet untersuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 180        |
| The same of the Chan China (Magrange)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 182        |
| Busammensetzung abnormer Fullmaffen und Produtte (Beingierl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100        |
| 3. Hülfssubstanzen und Nebenprodukte; landwirthschaftliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Untersuchungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 185        |
| Mittel gegen den Kesselstein (Strohmer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| in sit and anadmitthen cotatte in per stilbujentotic (21011).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| on Filmonia her Unhighlighte (2) Flightentill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Berfalten ber Ammoniumfalze zur Anochentoble (Smith)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,          |
| Unalysen von Chlorbarium (Brodhoff u. Sugenguth)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 20       |
| winityfen son Cyrestania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |

#### V. Technologisches.

| 1. Neue Erfindungen und Verfahrungsweisen; technologische<br>Untersuchungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
| Berbefferungen am Diffusionsverfahren (v. Ehrenftein)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 203   |
| Berbenerungen ant Diffusionsbersagten (b. Green feeth)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 203   |
| Die Leistungsfähigkeit der Diffusionsbatterie (Soft mann)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Die Wiederbenutung der Diffusionswasser und der Dissussonsbatterie (Crabe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 209   |
| lieber Rarrichtungen gum Erwarmen des Diffusionstaftes 1. oben G. 72 II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Das beste Scheideverfahren bei der Diffusion (Balm, Eißfeldt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 211   |
| Eine Ursache der dunkeln Farbe der Säfte (Bodenbender)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 212   |
| Eine Urlache der dunteln Farbe der Salte (Dobenbender)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 212   |
| Berfahren zur ichnellen Austriftallisation der Rachprodutte (Renius)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 213   |
| Erfahrungen über faures Rochen (Beder u. A.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Anwendung der Phosphorfäure (Hulwa u. A.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 214   |
| Bersuche über ben Ginfluß des Stehenlassens der Diffusionsbatterie während                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| eines eintägigen Zeitraumes (Bart)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 219   |
| einen eintalliken Dettenninen (o ard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 2. Rebenprodukte und Sulfssubstangen. Wiederbelebung, Erfag-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| mittel der Anochenkohle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| (Apparate dazu siehe III, 2.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| (apparate vazu steije 111, 2.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 221   |
| Künftliche Thiertoble (Gawalovski, Melfens)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 223   |
| Unwendung der Riegabbrande (Softmann)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 220   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 3. Fabrikationsverluste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 3. Fabrikationsverluste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Saurefluffigfeit aus dem Heberfteiger (Birnbaum u. Roten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 223   |
| Saurefluffigteit aus dem tieberfteiget (Dit nou um u. se been)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 225   |
| Betriebsresultate und Verluftberechnungen (Scheibler)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Entzuderung ber Schlammpreglinge (Mategezed, Corbin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 225   |
| Abdruden des Saftes durch Rohlenfaure (Softmann)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 231   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 4. Rolonial-Zucker-Fabrikation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 202   |
| Die Berarbeitung des Zuderrohrs mittelft Diffufion (Kollmann)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 232   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| VI. Literarisches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Tr. Correspondence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 234   |
| La question des sucres, von Sittorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Anleitung zur demischen Untersuchung technischer Produtte u. 1. w., von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Badenrober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ZUT   |
| Adressenbuch der Zuckerfabriken und Raffinerien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 234   |
| The Day of the Control of the Contro | 235   |
| Der Rübenbauer, von Knauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 237   |
| Die quantitative Spektralanalyse, von Bierordt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2001  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

# Pahres-Bericht

über bie

# Untersuchungen und Fortschritte

auf

dem Gesammtgebiete

der

## Zuckerfabrikation

bon

Dr. A. Stammer.

Jahrgang XV. 1875.

Mit 16 in den Text eingedrudten Solgftichen.

Braunschweig, Druck und Berlag von Friedrich Vieweg und Sohn. 1876.



Die Herausgabe einer Uebersetzung in frangofischer und englischer Sprache, sowie in anderen modernen Sprachen wird vorbehalten.



#### Statistisches und Allgemeines.

#### Europa und Amerika.

In Europa und Amerika zusammen haben betragen den 12 Monaten 1871 1872 1873 1875 1874 Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. 598 596 609 313 694 182 784 391 751 726 Broduttion . 1 863 963 1728298 1958213 2 110 284 1961748 Einfuhr . . . . . . . 434 773 314 379 371 092 534 174 468 985 Beftande am 1. Januar . 2787655 2 697 986 3 247 648 3 087 168 3 363 660 zusammen 532 616 434 773 314 379 468 985 Borrathe ult. Dezember . 480 795 2 383 607 2 554 522 2 352 882 2778663 2882865 Ablieferungen . . . . 510737 503 548 502 077 633 125 617 024 Ausfuhr . . . . . . . . 1850805 1872870 2 050 974 2 161 639 Ronfumtion 12 Monate . 2 249 740

Europa.

Statistik über Kolonial- und Rübenzuder in Europa vom 1. Januar bis Ende Dezember 1875 1). (Raffliirte Zuder zu reip. 5/4 und 9/8, Molaffen zu 1/2 auf Rohzuder reduzirt.)

|                                    |                             | während der 12 Monate 1875 in                       | ber 12 §                           | Monate 1                    | 1875 in                         |                                                                                                                                                                                                                                                        | gegen                           | gegen diefelben 12 Monate                                                                                                       | n 12 Me                         | nate                            |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Es haben betragen                  | Deutsches<br>Reich          | England                                             | Frank:<br>reich                    | Holland                     | übrige<br>6 Haupt:<br>Entrepots | zusammen<br>in<br>Europa                                                                                                                                                                                                                               | 1874                            | 1873                                                                                                                            | 1872                            | 1871                            |
|                                    | Tons.                       | Tons.                                               | Tons.                              | Tons.                       | Tons.                           | Tong.                                                                                                                                                                                                                                                  | Tons.                           | Tong.                                                                                                                           | Tons.                           | Tons.                           |
| Produttion                         | 290 373<br>27 991<br>45 410 | 1 008 797                                           | 473 001<br>230 968<br>178 349      | 21 017<br>101 308<br>30 399 | 92 220<br>3 540                 | 784 391         751 726         694 182         609 313         598 596           1 461 284         1 321 748         1 339 213         1 314 963         1 180 298           4 19 985         462 174         392 778         251 379         315 092 | 751 726<br>1 321 748<br>462 174 | 694 182<br>1 339 213<br>392 773                                                                                                 | 609 313<br>1 314 963<br>251 379 | 598 596<br>1 180 298<br>315 092 |
| 3ulanmen<br>Karräthe uft. Dezember | 363 774                     | 363 774 1 171 084<br>61 675 138 607                 | 882 318<br>215 216                 | 152 724                     | 95 760                          | 2 665 660<br>433 795                                                                                                                                                                                                                                   | 2 535 648<br>419 985            | 2 665 660     2 535 648     2 426 168     2 175 655     2 093 986       433 795     419 985     460 646     392 773     251 379 | 2 175 655<br>392 773            | 2 093 986<br>251 379            |
| Ablieferungen                      | 302 099<br>15 913           | 302 099 1 032 477 667 102<br>15 913 103 909 389 271 | 032 477 667 102<br>103 909 389 271 | 140 207                     | 086 68                          | 2 231 865<br>624 125                                                                                                                                                                                                                                   | 2 115 663<br>610 024            | 2 231 865     2 115 663     1 965 522     1 782 882     1 842 607       624 125     610 024     494 548     497 077     508 737 | 1 782 882 497 077               | 1 842 607<br>508 737            |
| Konjumtion 12 Monate               | 286 186                     | 928 568                                             | 277 831                            | 25 175                      | -                               | 89 980   1 607 740   1 505 639   1 470 974   1 285 805   1 333 870                                                                                                                                                                                     | 1 505 639                       | 1 470 974                                                                                                                       | 1 285 805                       | 1 333 870                       |

1) Licht's Monatsbericht Rr. 6.

Europa.

Die Rübenzuderproduktion Europas in 1874/75 anlangend, so hat das Deutsche Reich 5011 589 Zollztr. in Rohzuder mittlerer Qualität ausgedrückt fabrizirt.). Für Oesterreich-Ungarn, dessen Rübenverarbeitung im Februar seine Endschaft erreicht zu haben scheint, veranschlagen unterwichtete Personen das während der abgelausenen Kampagne zur Zuderwichtete Personen das während der abgelausenen Kampagne zur Zuderwichtete Personen das während der abgelausenen Kampagne zur Zuderwichtete und 21 000 000 W. Ztr. dereitung angemeldete resp. dersteuerte Nübenquantum auf 21 000 000 W. Ztr. dereitung angemeldete resp. dersteuerte Nübenquantum auf 21 000 000 W. Ztr. dereitung angemeldete resp. dersteuerte Nübenquantum auf 21 000 000 W. Ztr. dereitung angemeldete resp. dersteuerte Nüben 2 430 400 Zollztr. Nohzuder resultiren. Frankreich und Belgien erzeugten nach offiziellen Zissen resp. 450 877 und 71079 Tons = 9017 540 und 1421 580 Zollztr. Nübenzuder; für Nußland und Polen sowie für Holland und andere Länder können bei dem Mangel von offiziellen oder anderen authentischen Zahlen nur Schähungen stattsinden. Hiernach beträgt die Rübenzudersproduktion Europas in den lehtvergangenen 15 Kampagnen:

1864/65 10 900 935 3tr. 1869/70 16 923 435 3tr. 1874/75 21 081 109 3tr. 1863/64 8 833 083 1868/69 13 164 472 " 1873/74 22 203 322 ,, 9 766 973 1862/63 1867/68 13 297 762 " 1872/73 22 847 935 1861/62 8 350 913 1866/67 13 684 701 " 1860/61 7 738 988 1871/72 17 465 594 1865/66 13 468 096 " 1870/71 18 851 774 "

<sup>1)</sup> Licht's Monatsbericht Rr. 2.

Deutschland.

Antheil der einzelnen Produktionsgebiete an der Rohzudererzeugung in den letzten 3 Kampa

|                                                                                   |                                                                           |                                                     |                | naubagmen a megten a arampagnen. | Sunan                                                | 111 00 111               | e e marĝi        | r a m p a g                                   | nen 1).                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Aroduftions as bists                                                              | der im                                                                    | Anzahl<br>im Betrieb gewesenen<br>Kohzuckerfabriken | wejenen<br>fen | der be                           | Menge<br>der berarbeiteten Rüben<br>in 1000 Zentnern | Rüben<br>1ern            | der Prod         | Menge<br>roduffion bon Ro<br>in 1000 Zentnern | Menge<br>Produftion bon Rohzuder<br>in 1000 Zentnern |
| 31310382                                                                          |                                                                           | Rampagne                                            |                | Ann is                           | Rampagne                                             |                          |                  | Rampagne                                      |                                                      |
|                                                                                   | 1871/72                                                                   | 1872/73                                             | 1873/74        | 1871/72                          | 1872/73                                              | 1873/74                  | 1871/72          | 1872/73                                       | 1873/74                                              |
| Elbegebiet (Proving Sachsen, Anhalt, Braunfchweig, juboftl. Sannover.             |                                                                           |                                                     |                |                                  |                                                      |                          |                  |                                               |                                                      |
| Dbergebiet (Schleffen, Brandenburg,                                               | 219                                                                       | 227                                                 | 237            | 93 160                           | 46 661                                               | 53 502                   | 2 725            | 3 867                                         | 4 447                                                |
| Zerstreute norddeutsche Fabriken<br>Riederrhein<br>Suddeutschen (Bayern, Württem: | 69                                                                        | 73                                                  | 75 9 8         | 7 478<br>500<br>1 625            | 12 306<br>887<br>1 574                               | 11 021<br>1 041<br>2 576 | 643<br>38<br>132 | 996 71 139                                    | 879<br>85<br>218                                     |
| verg, Baden)                                                                      | 6                                                                         | 6                                                   | 80             | 2 255                            | 2 203                                                | 2 435                    | 191              | 178                                           | 192                                                  |
| Busammen                                                                          | 311                                                                       | 324                                                 | 337            | 45 018                           | 63 631                                               | 70 575                   | 3 729            | 5 251                                         | 5 821                                                |
| (Filhenehiet                                                                      |                                                                           |                                                     |                | Prozenten                        | ber                                                  | Gefammtzahlen            | ihlen            |                                               |                                                      |
| Dbergebiet<br>Berftreute nordbeutsche Rabrifon                                    | 70,4<br>22,2<br>2,0<br>2,0                                                | 22,5                                                | 22,23          | 73,7                             | 73,3                                                 | 75,8                     | 73,1             | 73,7                                          | 76,4                                                 |
| Riederthein<br>Süddeutschland                                                     | 4 62 60,<br>5 62 60,                                                      | 2 01 02<br>0 01 00                                  | 700<br>444     | 3,6                              | 1 01 83<br>4 10 10                                   | 10 00 00<br>10 00 10     | 3,0              | 1 0 0<br>0 4                                  | 20,00                                                |
| 3ufammen                                                                          | 100                                                                       | 100                                                 | 100            | 100                              | 100                                                  | 100                      | 100              | 100                                           | 100                                                  |
| 1) Diese und die folgende Tabelle aus                                             | Statistit des Deutschen Reiches Bd. VIII, Heft IV, Abth. 1; Zeiticht. 25, | Deutschen                                           | n Reiches      | Bb. VIII,                        | geft IV, g                                           | 1<br>(646, 1; 3          | eitschr. 25,     | 745.                                          |                                                      |

|                                  |         |                         |             |                                   |                     | -       |         |                                            |            |
|----------------------------------|---------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|---------|---------|--------------------------------------------|------------|
|                                  |         | Durch                   | hnittlich v | Durchschnittlich von einer Fabrit | fabrit              |         | 3ur     | Zur Herstellung<br>eines Zentners Rohzuder | g<br>Huđer |
|                                  | berai   | verarbeitete Rüben      | ben         | ветоп                             | gewonnener Rohzuder | uder    | ware    | waren erforderlich:                        | d):        |
| Produttionsgediete               | Ro      | Rampagnejahr            | ı           | R                                 | Rampagnejahr        |         | Ra      | Rampagnejahr                               |            |
|                                  | 1871/72 | 1871/72 1872/73 1873/74 | 1873/74     | 1871/72                           | 1871/72 1872/73     | 1873/74 | 1871/72 | 1872/73                                    | 1873/74    |
|                                  | 3tr.    | 3tr.                    | 3tr.        | 3tr.                              | 3tr.                | 3tr.    | 3tr.    | 3tr.                                       | 3tr.       |
| (Floreliet                       | 151 400 | 205 600                 | 225 800     | 12 400                            | 14 300              | 18800   | 12,2    | 12,1                                       | 12,0       |
| Oberaehiet                       | 108 400 | 168 600                 | 150 800     | 9 300                             | 13 600              | 11 700  | 11,6    | 12,3                                       | 12,6       |
| Zerstreute nordbeutiche Fabriken | 71 400  | 111 000                 | 115 700     | 5 400                             | 8 900               | 9 400   | 13,1    | 12,5                                       | 12,2       |
| Wieberrhein                      | 232 100 | 225 000                 | 322 000     | 18 800                            | 19 900              | 27 200  | 12,3    | 11,3                                       | 11,8       |
| Subbeutschland                   | 250 500 | 245 000                 | 304 400     | 21 200                            | 19 800              | 24 000  | 11,8    | 12,4                                       | 12,7       |
| Allgemeiner Durchschnitt         | 144 800 | 196 400                 | 209 400     | 12 000                            | 16 200              | 17 300  | 12,08   | 12,11                                      | 12,12      |

Der Zuder als Konsumtionsartitel und als Besteuerungs= objekt. Der Rohzuckerverbrauch des deutschen Rollgebietes im Kampagnejahr 1873/74 ift auf 5 958 084 3tr. berechnet. Diese Menge würde für den Ropf der Bebolkerung nach dem Stande am 1. Dezember 1871 einem durchschnittlichen Verbrauche von 14,65 Pfd. entsprechen. In Wirklichkeit ift diefer schon aus dem Grunde geringer gewesen, weil dem vermuthlich nicht unbeträchtlichen Bevölkerungszuwachs in den letten 3 Jahren keine Rechnung getragen werden konnte. Heberdies scheint der Umstand, daß sich die Zuderpreise auch nach den jüngsten Notirungen nicht zu bessern vermögen, — obgleich die Rübenernte des Jahres 1874 nach den vorliegen= den Ermittelungen über die im Betriebsjahre 1874/75 zur Berarbeitung gelangenden Rübenmengen dem Borjahre gegenüber einen Ausfall von etwa 15 000 000 3tr. ergeben hat und die Fabrikanten zu möglichster Ginschränfung des Betriebes nöthigt, — darauf hinzuweisen, daß ganz beträchtliche Rudervorrathe aus der Rampagne 1873/74 in die gegemvärtige übergegan= gen find.

Für das Kampagnejahr 1872/73 war der Verbrauch an Rohzucker überhaupt zu 5 430 400 Itr. und für den Kopf der

Bevölkerung zu 13,3 Bfd.

auf den Ropf der Bevölkerung ein Betrag von . . . 14,88 Sgr.

In der Kampagne 1872/73 hatte diese Summe 18277 044 Thlr. beziehungsweise 13,40 Sgr. 1871/72 " " " 14879 000 " " 10,88 " betragen. Der Durchschnitt dieser 3 Perioden ergiebt einen Jahresertrag von 17790 000 Thlr. beziehungsweise . . . . . . 13,11 Sgr. gegen 9,43 Sgr., welche im Durchschnitt der Jahre 1866/70 und 9,03 " " " " " " 1861/65 vom Kopf der Bevölkerung bezahlt worden sind.

#### Gin= und Ausfuhr von Buder, erhobener Boll

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                             | Ein                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Verwaltungsbezirke                                                                                                                                                      | Raf=<br>finirter<br>2c.<br>Zucker<br>zu<br>5 Thir.<br>Zoll                                              | Noh-<br>zucer<br>zu<br>4 Thir.<br>Zoll                                                               | Shrup<br>zu<br>2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Thir.<br>Zoll                                                                  | Delasse<br>zu<br>Brannt=<br>wein<br>(frei) |
|                                                                                                                                                                         | 3tr.                                                                                                    | 3tr.                                                                                                 | 3tr.                                                                                                                        | 3tr.                                       |
| 1.                                                                                                                                                                      | 2.                                                                                                      | 3.                                                                                                   | 4.                                                                                                                          | 5.                                         |
| I. Preußen.                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                             |                                            |
| 1) Prov. Breußen {Dftpreußen                                                                                                                                            | 9<br>137<br>44<br>1<br>7<br>47<br>3<br>1718<br>36<br>11 031<br>5 336<br>81<br>3 582<br>18 416<br>40 448 | 7<br>144<br>7 432<br>—<br>17 909<br>—<br>138<br>1 116<br>10 043<br>846<br>1<br>2<br>17 190<br>54 828 | 2 882<br>4 425<br>13 161<br>507<br>668<br>11 092<br>67<br>1 728<br>10 524<br>21 333<br>16 152<br>411<br>50<br>924<br>83 924 | 52753                                      |
| II. Bahern III. Sachsen IV. Württemberg V. Baden VI. Dessen VII. Medlenburg VIII. Thuringen IX. Oldenburg X. Braunschweig XI. Anhalt XII. Essachteingen XIII. Luxemburg | 11 709<br>2 939<br>4 403<br>15 477<br>5 523<br>115<br>15<br>359<br>240<br>236 975<br>4 763<br>322 966   | 42 542<br>4 982<br>31 495<br>22 037<br>6 384<br>10<br>2<br>1<br>1<br>                                | 1 874<br>17 919<br>87<br>811<br>2 595<br>4 035<br>2 654<br>2 240<br>3 936<br>132<br>1 780<br>55                             | 1 288<br>                                  |
| Die Statistit des Borjahrs weist nach<br>mithin 1873/74 { mehr                                                                                                          | 249 772<br>73 194                                                                                       | 195 124<br>26 828                                                                                    | 138 645<br>—<br>16 603                                                                                                      | 47 432<br>53 412                           |

Deutschland.

### etrag nach Staaten und Berwaltungsbezirken.

|                                                                  |                                                             |                                                                     |                                      | W & f h                                                 |                                          |                                 |                               |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| u h r                                                            |                                                             |                                                                     |                                      | A                                                       | sfuh                                     | r                               |                               |  |  |  |
| Erhob                                                            | ener Zollbe                                                 | trag                                                                | Gegen L                              | lusfuhrver                                              | gütung                                   | Ohne                            |                               |  |  |  |
| in<br>ver Zeit<br>vom<br>L. Sept,<br>bis<br>1. Dez.<br>1873      | in<br>der Zeit<br>vom<br>1. Jan.<br>bis<br>31. Aug.<br>1874 | Zu=<br>fammen                                                       | Kandis= 2c. Zucer zu 3 Thir. 25 Sar. | Anderer<br>harter<br>Zucker<br>zu<br>3 Thir.<br>18 Sgr. | Noh=<br>zuder<br>zu<br>3 Thir.<br>4 Sgr. | Aus-<br>fuhr-<br>ver-<br>gütung | Me=<br>Iasse                  |  |  |  |
| Thir.                                                            | Thir.                                                       | Thir.                                                               | Itr.                                 | 3tr.                                                    | 3tr.                                     | 3tr.                            | 3tr.                          |  |  |  |
| 6.                                                               | 7.                                                          | 8.                                                                  | 9.                                   | 10.                                                     | 11.                                      | 12.                             | 13.                           |  |  |  |
| 7                                                                |                                                             |                                                                     |                                      |                                                         |                                          | 1 1 1 1                         |                               |  |  |  |
| 3 620<br>4 441<br>23 780                                         | 3 658<br>7 887<br>39 070                                    | 7 278<br>12 328<br>62 850                                           | 311<br>4<br>—                        | -<br>3                                                  |                                          | 342<br>26<br>—                  | 9 339<br>—                    |  |  |  |
| 538<br>631<br>82 237<br>29                                       | 735<br>1 073<br>17 362<br>157                               | $ \begin{array}{r} 1\ 273 \\ 1\ 704 \\ 99\ 599 \\ 186 \end{array} $ | 43 890<br>13                         | 99 282                                                  |                                          | 2742<br>13                      | 51 799                        |  |  |  |
| $\begin{array}{r} 4754 \\ -14803 \\ 61228 \\ -28510 \end{array}$ | 8 709<br>16 148<br>87 324<br>41 930                         | 13 463<br>30 951<br>148 552<br>70 440                               | 34 604<br>3 357                      | 459<br>19 093<br>30 163                                 | 159 302<br>66 799                        | 763<br>19 245<br>228            | 56<br>16 753<br>473           |  |  |  |
| 644<br>9 321<br>104 484                                          | 8 721<br>58 663                                             | 1 436<br>18 042<br>163 147                                          |                                      |                                                         | 1 235                                    | 16 965                          | 38 337                        |  |  |  |
| 339020                                                           | 292 229                                                     | 631 249                                                             | 82 179                               | 50 099                                                  | 227 357                                  | 40 324                          | 116758                        |  |  |  |
| 137 651<br>36 616<br>27 675<br>84 327                            | 42 799<br>120 537<br>83 232                                 | 79 415<br>148 212<br>167 559                                        |                                      | 2 517<br>—<br>—                                         | 51<br>846                                | 411<br>13<br>106<br>13          | 1 128<br>91<br>1 340<br>2 677 |  |  |  |
| 38 281<br>6 278<br>2 944<br>3 298                                | 4 424<br>3 775<br>4 108                                     | 10 702<br>6 718<br>7 403                                            |                                      | _                                                       |                                          | 47                              | =                             |  |  |  |
| 5 718<br>29<br>468 518<br>9 010                                  | 301<br>5 744 817                                            | 330                                                                 |                                      | =                                                       | 7 928                                    | 1 450                           | 36 732                        |  |  |  |
| 1 159 36                                                         | 1 433 628                                                   | 2 592 99.                                                           | 2 82 240                             | 52 619                                                  | 236 184                                  | 42 364                          | 158 726                       |  |  |  |
| 972 08<br>187 28                                                 | 001                                                         |                                                                     |                                      |                                                         | 72 63                                    |                                 |                               |  |  |  |
|                                                                  | 1                                                           |                                                                     |                                      |                                                         |                                          |                                 |                               |  |  |  |

Für die Kampagne 1874/75 giebt Licht folgende Uebersicht für das Deutsche Reich:

12 Monate vom 1. September bis ult. August

| der Kampagnen:            | 1874/75   | 1873/74   | 1872/73   | 1871/72   | 1870/71   |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produftion                | 30Nztr.   | 30U3tr.   | Zollstr.  | 30llstr.  | 30Uztr.   |
|                           | 5011 589  | 5 779 442 | 5 173 262 | 3 783 324 | 5 259 734 |
|                           | 501 729   | 653 797   | 467 593   | 804 360   | 162 456   |
|                           | 46 400    | 42 800    | 50 000    | 35 000    | 45 000    |
| zusammen                  | 5 559 718 | 6 476 039 | 5 690 855 | 4 622 684 | 5 467 190 |
| Borräthe ult. August      | 50 000    | 46 400    | 42 800    | 50 000    | 35 000    |
| Ablieferungen             | 5 509 718 | 6 429 639 | 5 648 055 | 4 572 684 | 5 432 190 |
|                           | 166 886   | 484 236   | 417 072   | 342 189   | 1 186 534 |
| Ronfuntion, 12 Monate .   | 5 342 832 | 5 945 403 | 5 230 983 | 4 230 495 | 4 245 656 |
| Seelenzahl, Taufend       | 41 388    | 41 030    | 40 743    | 40 000    | 39 320    |
| Kojumtion pro Kopf, Pfund | 12,91     | 14,49     | 12,84     | 10,58     | 10,80     |

Die Kampagne 1874/75 muß in ihrem Gesammtergebniß ebenfalls den ungünstigeren Jahrgängen beigezählt werden. Der sast 22 Prozerreichende quantitative Ausfall der 1874er Mübenernte sonnte durch die
sehr günstige Ausbeute nur etwas gemildert, nicht im entserntesten aber
ausgeglichen werden, und die gegen die Bortampagne zwar meist etwas besseren,
im Durchschnitte aber immerhin niedrigen Preise der erzielten Fabrisate vermochten bei den fortdauernd hohen Produktionskossen keinen sohnenden
Gewinn zu bringen, dielmehr führten sie bei gar manchen Fabrisen zu entschiedenen Berlusten.

Die Zahl der thätigen Rübenzuckerfabriken ist von 338 auf 337 gesunten, indem nur die Provinzen Hannover und Rheinland einen Zuwachs von resp. 4 und 1, zusammen 5 Fabriken zu verzeichnen haben, während in der Provinz Sachsen 3, in Westfalen 1, in Württemberg 1 und in Anhalt 1, zusammen 6 Fabriken weniger in Betrieb gesetzt oder aber in Kaffinerien umgewandelt wurden. Wie die Zahl der thätigen Fabriken, so hat auch das zum Rübenbau verwendete Areal keine erhebliche Beränderung erfahren, insdem sich dasselbe auf 108 845 Hektaren gegen resp. 111 066, 125 061 und 110 258 Hektaren in den Jahren 1873, 1872 und 1871 bezisserte.

Bei der bis zum letzten Drittel des März 1874 andauernden winterslichen Witterung konnte die Frühjahrsbestellung erst spät in Angriff genommen werden. Diese machte dann aber, vom herrlichsten Wetter begünstigt,

desto schnellere Fortschritte, und nachdem einzelne ausgiebige Riederschläge den sehr niedrigen Wasserstand der Flüsse gebessert, sowie dem Boden einen Theil der mangelnden Winterfeuchtigkeit zugeführt hatten, wurde die Aussaat der Rübenkerne unter den gunftigften Borbedingungen vollzogen. Bei der bis ziemlich Ende April andauernden, fast sommerlichen Wärme war der Aufsgang ein ganz vorzüglicher und die Entwicklung der jungen Rübenpflanzchen eine fo traftige und gedeihliche, daß man einer der reichsten Ernten glaubte entgegen sehen zu dürsen. Der völlige Umschwung der Witterung, welcher sich schon in den letzten Tagen des April vollzog, änderte diese Mussichten. Unter dem Einflusse einer die Monate Mai und Juni hindurch währenden, sehr veränderlichen, meist trocknen rauhen Temperatur, die in der Nacht vom 20. zum 21. Juni noch den Gefrierpunkt erreichte, wurde der normale Ent-wicklungsgang der jungen, so viel versprechenden Rübenpflänzchen dergestalt unterbrochen und beeinträchtigt, daß man, weil dieselben bei den vorherr-schenden kalten Nordostwinden vom Acker völlig verschwanden, vielkach zu Nachbestellungen schreiten mußte, die aber bei der fortdauernden Ungunst der Witterungsverhältnisse nur wenig fruchteten. Erst mit Anfang Juli trat nach einigen voraufgegangenen Regen, die indeffen mehr den Rarafter von lotalen Gewitterregen trugen, eine warmere Witterung ein, welche den Stand der Mübenfelder zwar besserte, doch aber nicht nachhaltig zu bessern vermochte, da die nunmehr folgende monatelange tropische Hige und Durre die Rüben bei der mangelnden Winterfeuchtigkeit des Untergrundes einer vorzeitigen, sogenannten Nothreife entgegenführte. Selbst die Hoffmungen, welche man in die zu Anfang September fallenden wenigen Regen seste, erfüllten fich nur in sehr geringem Umfange, indem sie bei der dann wieder bis Ende Oftober folgenden abnormen Warme und Trockenheit mehr einer Besserung der Quali-als Quantität zu Gute kamen. Die Flüsse erreichten einen seit 46 Jahren nicht beobachteten niedrigen Wasserstand und der fast überall zu Tage tretende Waffermangel drohte für die deutschen Rübenzuckerfabriken namentlich in der zweiten Ottober - Halfte zur formlichen Kalamität zu werden. Berfchiedene Fabriten konnten ihren Betrieb gar nicht aufnehmen, andere mußten den= selben wieder einstellen, während die große Mehrzahl sich genöthigt sah, nur mit halber bis zwei Drittel Kraft zu arbeiten. Diese Verhältniffe befferten fich zwar spaterhin, allein da man bei den Ende Ottober schon recht kalt werdenden Rächten mit Necht Zweifel in eine fernere frostfreie Witterung seizen mußte, so wurde die Einerntung und Einmiethung der Nüben nun= mehr mit allen Kräften und selbst auf die Gefahren einer schlechten Konser= virung hin in Angriff genommen und durchgeführt. Das quantitative Erträgniß befriedigte natürlich nirgends, war aber, je nachdem die einzelnen Gegenden zu rechter Zeit von Gewitterregen betroffen worden waren oder nicht, ein immerhin auffallend verschiedenes. Die Kampagne 1874/75 schließt mit 55 105 660 3tr. Rübenverarbeistung ab, welche Summe sich unter Vergleichung mit der Vorkampagne auf die einzelnen Staaten in folgender Weise vertheilt:

| Gebietstheile<br>resp. Berwaltungsbezirfe.              | der F | ahl<br>ibrifen<br>jang |            | ete Rüben- |
|---------------------------------------------------------|-------|------------------------|------------|------------|
| Appearance the form that the said of                    | 1875  | 1874                   | 1874/75    | 1873/74    |
| I. Preußen.                                             |       |                        | 3tr.       | 3tr.       |
| 1) Brov. Breugen, Westpreußen .<br>2) Brov. Brandenburg | 1     | 1                      | 176 060    | 249 680    |
| a. Reg.=Bezirk Potsdam                                  | 7     | 7                      | 732 385    | 793 049    |
| b. " " Frankfurt a. d. D.                               | 12    | 12                     | 1 543 278  | 2 015 479  |
| 3) Prov. Pommern                                        | 7     | 7                      | 1 090 485  | 1 189 891  |
| 4) " Schlesien                                          | 49    | 49                     | 7 564 652  | 7 022 264  |
| 5) " Sachsen, einschließt. der                          |       |                        |            |            |
| schwarzburgischen Unter-                                |       |                        |            |            |
| herrschaften                                            | 149   | 152                    | 23 121 562 | 34 617 813 |
| 6) " Schleswig-Holftein                                 | 1     | 1                      | 298 483    | 273 518    |
| 7) " Hannover                                           | 20    | 16                     | 3 959 730  | 3 587 913  |
| 8) " Westfalen                                          | 2     | 3                      | 96 845     | 124 014    |
| 9) " Heffen-Raffan                                      | 1     | 1                      | 85 605     | 113 100    |
| 10) " Mheinland                                         | 9     | 8                      | 2 795 035  | 2 576 785  |
| Zusammen Preußen                                        | 258   | 257                    | 41 464 120 | 52 563 506 |
| II. Bayern                                              | 2     | 2                      | 279 570    | 235 635    |
| III. Württemberg                                        | 5     | 6                      | 1 569 018  | 1 535 746  |
| IV. Baden                                               | 1     | 1                      | 671 150    | 663 457    |
| V. Medlenburg                                           | 1     | 1                      | 126 090    | 105 800    |
| VI. Thitringen                                          | 6     | 6                      | 773 683    | 1 137 447  |
| VII. Braunschweig                                       | 28    | 28                     | 5 660 359  | 6 361 782  |
| VIII. Unhalt                                            | 34    | 35                     | 4 300 710  | 7 797 538  |
| IX. Lugemburg                                           | 2     | 2                      | 260 960    | 174 565    |
| Ueberhaupt                                              | 337   | 338                    | 55 105 660 | 70 575 476 |

In den vorstehend nicht namentlich aufgeführten Staaten bez. preußischen Berwaltungsbezirten sind Rübenzuckerfabriken nicht im Betriebe gewesen.

Das Maß der Rübenverarbeitung ist in abgelaufener Kampagne um 15 436 459 Itr., d. h. um nahe an 22 Proz. hinter dem Resultate der Borstampagne zurückgeblieben. Während der legten 14 Kampagnen wurden im deutschen Jollvereinsgebiete nach offiziellen Ziffern folgende grüne Rübensmengen versteuert, und zwar:

|         | in akt          | . Fabriken |         | in att.         | Fabriten |
|---------|-----------------|------------|---------|-----------------|----------|
| 1874/75 | 55 072 412 3tr. | 337        | 1867/68 | 40 593 392 3tr. | 293      |
| 1873/74 | 70 508 871 "    | 338        | 1866/67 | 50 712 709 "    | 296      |
| 1872/73 | 63 631 015 "    | 324        | 1865/66 | 43 452 773 "    | 295      |
| 1871/72 | 45 018 363 "    | 311        | 1864 65 | 41 641 204 "    | 270      |
| 1870/71 | 61 012 912 "    | 304        | 1863/64 | 39 911 520 "    | 253      |
| 1869/70 | 51 691 738 "    | 296        | 1862/63 | 36 719 259 "    | 247      |
| 1868/69 | 49 953 656 "    | 295        |         | 31 692 394 "    | 247      |

In der Fabrikation lieferten die 1874er Müben ein recht befriedigen= des und schließlich noch günftigeres Refultat als anfangs erwartet werden tounte. Die abnormen Witterungsverhältnisse des Frühjahrs und Sommers hatten nämlich auch eine mehr oder weniger abnorme Zusammensetzung der Rübe herbeigeführt, die schon bei der Saftgewinnung, namentlich in den mit Breffen arbeitenden Fabrifen viel Schwierigkeiten darbot und fich in den weiteren Stadien der Saftbehandlung und Berkochung fortfette. Insbefondere fristallisierten die zweiten und dritten Produkte so schlecht heraus, daß ver= schiedene Fabriten felbst nach sechswöchentlichem Betriebe noch feine zweiten Brodufte zu erzielen vermochten, und daß man vielseitig glaubte, nur etwa 50 Proz. des in früheren Jahren erreichten Quantums an dritten Produtten gewinnen zu können. Gerade diese letteren Befürchtungen, die noch bis spät in die Kampagne hinein fortbestanden, haben sich schließlich glücklicher= weise nicht bestätigt. Die eingemieteten Müben tonfervirten sich in Folge der während des November und Dezember ftattfindenden Regen refp. Schnec= falls sowie aus Anlaß der während der Wintermonate überhaupt bestehen= den normaleren Witterung und niederen Temperatur viel beffer als man anfangs glauben konnte, und da die Rampagne bei bem fo bedeutenden quantitativen Ausfalle der Rübenernte überall einen sehr frühen Schluß er= reichte, indem verschiedene Fabriken schon vor Weihnachten, das Gros gegen Ende Januar seine Rübenvorräthe aufgearbeitet hatte, so war die Husbeute dem raschen Rückgange, welcher sich gewöhnlich in den Monaten Februar und Marz zu vollziehen pflegt, überhaupt gar nicht ausgesett. Daffelbe gestaltete fich demnach schlieftlich um fo gunftiger, als fich zulegt als Thatsache berausstellte, daß die sehr langsam beraustriftallifirenden dritten

Produkte doch noch die Menge normalerer Jahre erreichten. Hieraus erklärt es sich denn, daß nach den betreffenden Ermittelungen, dem Rübengewichte gegenüber, die durchschnittliche Ausbeute an Füllmasse auf 13,4 Proz. gegen 11,8 Proz. in der Vorkampagne zu stehen kam, und daß die Zuckerausbeute trot eines etwa ½ Proz. höheren Melassegewinnes, die noch nie beobachtete Höhe von 9,1 Proz. gegen resp. 8,20, 8,13 und 8,40 Proz. in den 3 Vorkampagnen erreichte, oder daß mit anderen Worten zur Darstellung von 1 Zentner Rohzucker mittlerer Qualität in setzter Kampagne nur 10,99 Zentner grüne Rüben gegen resp. 12,20, 12,30 und 11,90 Zentner in den Kampagnen 1873/74, 1872/73 und 1871/72 erforderlich waren. Aus den in der Kampagne 1874/75 verarbeiteten 55 072 412 Zentner grünen Rüben resulstirt somit eine Nohzuckerproduktion von 5 011 589 Zentner.

In den letzten 15 Kampagnen betrug die Rübenzuckerproduktion des Deutschen Reichs:

| 1874/75 | 5011589       | Beniner | 1869/70 | 4 343 844     | Bentner | 1864/65 | 3 413 214 | Bentner |
|---------|---------------|---------|---------|---------------|---------|---------|-----------|---------|
| 1873/74 | 5779442       | 11      | 1868/69 | $4\ 162\ 805$ |         |         | 3 023 600 |         |
| 1872/73 | $5\ 173\ 262$ | " -     | 1867/68 | 3300276       | "       | 1862/63 | 2 760 847 | "       |
| /       | 3 783 324     | 17      | 1866/67 | 4024818       | f7      | 1861/62 | 2515269   | "       |
| 1870/71 | 5259734       | "       | 1865/66 | 3713912       | "       | 1860/61 | 2530520   | "       |

Nicht nur rücksichtlich des Maßes der Rübenverarbeitung, sondern auch hinsichtlich der produzirten Zuckermenge ist die abgelausene Kampagne hinter ihrer Borgängerin sowohl wie auch hinter den Kampagnen 1872/73 und 1870/71 zurückgeblieben. Bedeutsamer noch stellt sich der Rückgang des Zuckerkonsums für die abgelausene Kampagne, indem derselbe, nach der Nebersicht . 10 auf nur 12,91 Pfd. pro Kopf gegen resp. 14,49 und 12,84 Pfd. in den beiden poraufgegangenen Kampagnen zu stehen kommt. Ein Minderverbrauch au Zucker während der abgelausenen Kampagne hat unbestreitbar stattgefunden.

Die Zudereinfuhr des Jahres 1874 ift gegen diejenige des Vorjahres etwas zurückgeblieben, was nicht befremden kann, wenn man berückfichtigt, daß die inländische Rübenzuckerproduktion der Kampagne 1873/74 alle früheren Jahrgänge wesentlich überholte. (S. oben S. 13.) Etwas gestiegen ist nur der Jmport von raffinirten Zudern, wovon etwa 4/5 französischen Ursprungs waren, während der Haupttheil des nachgewiesenen Rusfuhr muß indessen eineh eingegangen ist. Bezüglich der nachgewiesenen Ausfuhr muß indessen bemerkt werden, daß die betreksenden Zahlen als zuverlässig nicht gelten können, weil nach den jetzt bestehenden Zolleinrichtungen die Anschweibung der Ausfuhr, sowohl nach Gattung wie nach Menge der Waare, eine nur mangelhafte ist. Es sind indessen in neuerer Zeit Vorkehrungen getroffen, daß wenigstens die mit dem Anspruche auf Steuervergütung in das Ausland geganzgenen Zuckermengen fünstig genauer als bisher nachgewiesen werden können.

Gin= und Ausfuhr von Buder und Sirup im deutschen Boll= gebiete nach ben Grenzstreden des Eingangs bez. Ausgangs.

Zur Beurtheilung des auswärtigen Handels des deutschen Zollgebiets mit Zucker und Sirup dient für die Jahre 1872 bis 1874 die nachfolgende llebersicht, welche die in den freien Verkehr getretenen und die aus dem freien Verkehr ausgeführten Zucker= und Sirupmengen, unterschieden nach den wichtigeren Grenzstrecken, über welche die Einfuhr und Ausfuhr stattgefun= den hat, ersehen läßt 1).

|    | I. Ein                         | fuhr.    |         |         |         |
|----|--------------------------------|----------|---------|---------|---------|
|    |                                |          | 1874    | 1873    | 1872    |
| 1. | Raffinirter Zucker aller Art   |          |         |         |         |
|    | zu Mint. 15 Gingangszoll . 3tr | . netto  | 292 947 | 253 726 | 302 333 |
|    | Davon an den Grenzstrecken:    |          |         |         |         |
|    | Ostsee                         | "        | 156     | 599     | 8 219   |
|    | Desterreich "                  | U        | 6 886   | 7 325   | 409     |
|    | Schweiz "                      | 11       | 4 869   | 4 676   | 7 452   |
|    | Frankreich "                   | 11       | 228 245 | 200 658 | 236 141 |
|    | Belgien "                      | "        | 13 250  | 11 028  | 5 948   |
|    | Niederlande "                  | "        | 13 976  | 12 540  | 13 726  |
|    | Rordsee "                      |          | 2 544   | 2427    | 2 378   |
|    | Bremen                         | "        | 3 898   | 3 248   | 3 057   |
|    | Hamburg "                      | "        | 7 853   |         | 7 365   |
|    | Preußische Zotlausschlüsse "   | 11       | 3 558   | 2 906   | 3 018   |
| 2. | 70                             |          |         |         |         |
|    | holland. Standart und dar=     |          | 1 200   | 1 070   | 0.204   |
| 0  |                                | r. netto | 1 369   | 1 870   | 2 384   |
| 3. | 70                             | -        |         |         |         |
|    | holländ. Standartzu Rmk. 12    |          | 100 100 | 005 515 | K#0.000 |
|    |                                | r. nemo  | 130 168 | 235 717 | 573 893 |
|    | Davon an den Grenzstrecken:    |          |         | 2000    | r 000   |
|    |                                | , ,,     | 4 857   | 5 093   | 5 999   |
|    |                                | , ,,     | 95 806  | 196 486 | 368 218 |
|    |                                | " "      | 2 5 6 4 | 5 649   | 143 668 |
|    |                                | " "      | 3 434   |         | 291     |
|    |                                | " "      | 10 080  |         |         |
|    | Hamburg                        | , ,      | 12 574  | 9 982   | 17 309  |
|    | (Fortset                       | gung S.  | 18.)    |         |         |

<sup>1)</sup> Licht, Monatsbericht Nro. 5.

der Preisnotirungen für rohe und raffinirte Rübenzucker in den (per 50 Kilo = 1 301).

|                                                                                 | 1                                    | 1                                             | 1                    |                      |                                |                        |                                  |                   |                       |                      | (per                             | 00 811                  |                         | T 2011:                       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|
|                                                                                 | Muster Rr.                           | bei % Polari-<br>jation nach<br>Dr. G. Schulz |                      | tember<br>mf.        | popul                          | tober<br>mt.           |                                  | ember<br>mt.      |                       | ember<br>mf.         | 11/2                             | nuar<br>nıf.            |                         | oruar<br>n f.                 |   |
| Kristallzuder                                                                   | -                                    | 1                                             | von                  | bis                  | bon                            | bis                    | von                              | bis               | von                   | bis                  | von                              | bis                     | bon                     | bis                           | T |
| ff. (Bictoria) fein                                                             | 1<br>2<br>3<br>4                     | über<br>98                                    | 40<br>39,75          | 41                   | 40<br>38,50                    | 42,50<br>40,50         |                                  | 41 39             | 39<br>38,25           | 40                   | 39<br>38<br>—                    | 41<br>39                | 39,50<br>38,25<br>37,75 | 40,50<br>39                   |   |
| Geschleudertes<br>1. Produkt                                                    |                                      |                                               |                      |                      |                                |                        | - 10                             |                   | 400                   |                      |                                  |                         |                         |                               | ı |
| weiß blond                                                                      | 5<br>6<br>7                          | 98<br>97<br>96—95                             | 38<br>37<br>35,25    | 137.50               | 36,50<br>36<br>34,60           | 38                     | 36<br>35<br>33,25                | 37<br>36<br>35,25 | 36<br>34,75<br>33     | 35,25                | 36,25<br>35,25<br>33,50          | 36                      | 36,50<br>35,50<br>33,50 | 35,75                         |   |
| Rohzucker, 1. Prod. fein weiß weiß orbin, weiß blond fein gelb gelb orbin, gelb | 8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14 | 96<br>95<br>94<br>93<br>92<br>91<br>90        | 35,25<br>34,50<br>—  | 11111111             | 34,50<br>33,75<br>33<br>33<br> | 35<br>34<br>33,25<br>— | 32,25<br>31,50<br>—              | 33,25             | 32<br>31,50<br>—<br>— | 32,25                | 33,25<br>32,25<br>31,50<br>30,50 | 33,50<br>32,50<br>31,25 | 31,50                   | 33<br>32<br>31                |   |
| zentrif. Nachprd.                                                               |                                      | 9389<br>8886                                  | 27                   | 31                   | 27                             | 31                     | 26                               | 30,50             | 26                    | 29                   | 26                               | 29,50                   | 26                      | 29,50                         |   |
| Farin, weiß blond gelb                                                          |                                      |                                               | 36<br>33,75<br>31    | 38,25<br>36<br>33,75 | 35,75<br>33,75<br>31           | 38<br>36<br>34         | 35<br>33<br>31                   | 37<br>35<br>33    | 35<br>33<br>31        | 36<br>34<br>32       | 35<br>33<br>31                   | 36<br>34<br>32          | 35<br>33<br>31          | 36<br>34<br>32                |   |
| Brodzucker, Raffinal                                                            | fei                                  | n                                             | 47<br>46,50<br>46,50 | 46,75                | 47                             | 48,75<br>48,25         | 46,75<br>46,25                   | 48,50<br>48,25    |                       | 11                   | 46                               | -                       | 45,25                   | 45,75                         |   |
| Melis ffein<br>fein<br>mittel<br>ordinär                                        | ) 3                                  | egfl.                                         | 45<br>45<br>44,25    | 45,25<br>44,75       | 45,25<br>44,75                 |                        | 44,50<br>45,50<br>43,50<br>42,75 | -                 |                       | 44<br>43,50<br>42,50 | 43,50<br>43,25                   |                         | 43<br>42,50             | 45,50<br>43,50<br>43,25<br>43 |   |
| Gemahlene Raffinab Melis .                                                      |                                      |                                               | 42<br>38             | 46,50<br>43          |                                | 48<br>43,50            | 42,50                            |                   |                       | 46<br>41             | 42<br>37,50                      | 46<br>41                | 42                      | 45,75                         |   |
| Raffinirter Rübenfir Rübenmelasse (exfl.                                        | ир                                   |                                               | 4,70                 | 4,90                 | 4                              | 4,50                   | 3,90                             | 4,10              | 4,10                  | 4,30                 | 4,30                             | 4,50                    | 37,50<br>-<br>4,30      | 4,40                          |   |
| Umfätze: Noh- und A-<br>effettiv<br>auf Licferut                                | . 3                                  | ollztr.                                       | 80 0                 | . 17                 | 255                            | 000 {                  | 192 (                            |                   | 122 (                 |                      | 176 0                            | 7                       | 156 0                   |                               |   |
| Brodzucker<br>Gem. Zucker u. Fari                                               | ne Z                                 | Brode<br>ollztr.                              | 61 0                 |                      | 139 (<br>52 (                  |                        | 192 (<br>51 (                    |                   | 135 (<br>31 (         |                      | 175 (<br>43 5                    |                         | 115 C<br>23 5           |                               |   |

<sup>1)</sup> Der Durchschnittspreis bildet nicht die Mitte zwischen den niedrigften und höchften Rotirungen, sondern

fich t

12 Monaten der Kampagne 1874/75 am Magdeburger Zuckermarkte zentner inkl. Fastage franko).

| <br>0-11111                               |                              | 0.444.0                                   | 1                       | /                                         |                         |                                                 |                              | 3000                                            |                              |                                                          |                           |                                                    |                                                               | -                                      |                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| März                                      |                              |                                           |                         | Mai Juni                                  |                         | Ju                                              | Ii                           | Ang                                             | uft                          | Rampagne 1874/75 Riedrigfter und höchster Preis preis 1) |                           |                                                    | Durch=<br>fchnitts=<br>preis<br>der Kant=<br>pagne<br>1873/74 |                                        |                                                          |
| 9811                                      | ıř.                          | Mn                                        | ıt.                     | Mn                                        | ıť.                     | Rn                                              | Rmt.                         |                                                 | Mmf.                         |                                                          | Rmt.                      |                                                    | ıt.                                                           | Rmf.                                   | Rmf.                                                     |
| bon                                       | bis                          | non                                       | bis                     | non                                       | bis                     | וומט                                            | bis                          | non                                             | bis                          | von                                                      | bis                       |                                                    |                                                               |                                        |                                                          |
| 40,25<br>39<br>37,75                      |                              | 40,25<br>39<br>3 <b>7,</b> 75             | 40,75<br>39,25<br>38    | 40,75<br>39,25<br>38                      |                         | 40,50<br>—                                      | 40,75<br>—                   |                                                 | —<br>40,50<br>39,50<br>—     |                                                          | 39,50<br>—                | 39<br>38<br>37,75                                  | <br>42,50<br>40,50<br>38                                      | 40,50<br>39,25<br>37,80                | 39<br>38<br>37                                           |
| 36,50<br>35,75<br>33,75                   | 36                           | 36,50<br>36<br>34                         | 36,75<br>36,75<br>35,75 |                                           | 36,75<br>36             | 36<br>34                                        | = 85                         | 36<br>34                                        | 36,25<br>35,25               | 36<br>34                                                 | 36,25<br>35,25            | 36<br>34,75<br>33                                  | 38, <b>7</b> 5<br>38<br>37                                    | 37<br>36<br>35—34                      | 36<br>35<br>34—33                                        |
| 32,75<br>31,50<br>30,50                   | 32,50<br>31,50               | 33,25<br>32,50<br>31,50                   | 33,25<br>32,25<br>—     | 32                                        | 32,50                   | 32,35<br>31,75<br>—                             | =                            | =<br>32,75<br>32<br>31,5<br>=                   | 33<br>32,50<br>32<br>—       | 31,50                                                    | 32,25<br>31,75<br>—       | 33<br>32<br>31,50<br>30,50                         | _                                                             | 34<br>33<br>32,25<br>31,25<br>—        | 33,50<br>32,75<br>32<br>31,25<br>30,25                   |
| 26<br>                                    | 29,50<br>—<br>36<br>34<br>32 | 26<br>                                    | 36<br>34<br>32          | 27<br>                                    | 30,50<br>36<br>34<br>32 | 27<br><br>35<br>33<br>31                        | 30,25<br>—<br>36<br>34<br>32 | 27<br><br>35<br>38<br>31                        | 30,25<br>—<br>36<br>34<br>32 | 27<br> <br>  35,50<br>  33,25<br>  31                    |                           | 35<br>33                                           | 31<br><br>38,25<br>36<br>34                                   | 27,50<br>-<br>36,50<br>34,50<br>32,50  | 26,50<br>—<br>36,75<br>35<br>33                          |
| 45,25<br>45<br>43,25<br>43<br>42,50<br>42 | 43,15<br>42,75               | 45,25<br>45<br>43,25<br>43<br>42,50<br>42 | 43,15                   | 45,25<br>45<br>43<br>42,75<br>42,50<br>42 | 43,25<br>43             | 44,75<br>44,50<br>42,75<br>42,50<br>42,25<br>42 | 45<br>43<br>42,75            | 44,75<br>44,50<br>42,75<br>42,50<br>42,25<br>42 | _                            | 45<br>44,75<br>43<br>42,75<br>42,50<br>42,25             | -<br>43,25<br>43<br>42,75 | 46,75<br>44,75<br>44,50<br>42,75<br>42,50<br>42,25 | 46,25                                                         | 47<br>46<br>45,50<br>44<br>43,50<br>43 | 47<br>46,75<br>46,50<br>44,50<br>44,25<br>43,75<br>42,75 |
| 42<br>3 <b>7</b> ,50                      | 45<br>41,25                  | 42<br>37,75                               | 45<br>41,50             | 42,25<br>37,75                            |                         | 42<br>37,75                                     | 45<br>41,75                  | 42<br>37,25                                     | 44,50<br>41,50               |                                                          | 45<br>42                  | 42<br>37,25                                        | 48<br>43,50                                                   | 44<br>40                               | 45,75<br>39,75                                           |
| 4,30                                      | 4,40                         | 4,40                                      | 4,50                    | 4                                         | 4,20                    | 4                                               | 4,20                         | 3,80                                            | 4                            | 3,90                                                     | 4                         | 3,80                                               | 4,90                                                          | 4,30                                   | 5                                                        |
| 183                                       | 000 { 000 500                | 110                                       | 000                     | 103                                       | 000                     | 89                                              | 000<br>000<br>500            | 185                                             | 500<br>000<br>500            | 157                                                      | 000                       | }                                                  | 1 491 1 644 1 357                                             | 000                                    | 1 929 500<br>1 844 500<br>428 000                        |

er ift mit möglichster Bernicksichtigung ber zu den notirten Preisen stattgefundenen Umfäge bemeffen worden. Stammer, Jahresbericht z. 1875.

| 4. Melaffe und Sirup zu Rimf.           | 7.50  |            | 1874    | 1873        | 1872    |
|-----------------------------------------|-------|------------|---------|-------------|---------|
| Eingangszoll                            | 2     | Rtr. nette | 119 398 | 135 577     | 147 757 |
| Suvon an den Grenzstrecke               | n:    | ,          | 110000  | 100011      | 141 191 |
| Ditsee                                  |       | " "        | 24 547  | 26 721      | 30 538  |
| Frankreich                              |       | " "        | 3 655   | 5 642       | 6 139   |
| Miederlande                             |       | ,, ,,      | 1 648   | 2 008       | 2 357   |
| Nordsee                                 |       | ,, ,,      | 4 899   | 5 832       | 6 893   |
| Bremen                                  | - 1   | , ,        | 15123   | 24 083      | 20 479  |
| Hamburg                                 |       | " "        | -66234  | 66482       | 76 585  |
| Preußische Zollausschlüs                | se,   | , ,        | 2 024   | 3 182       | 2 603   |
| II.                                     | A n   | sfuhr.     |         |             |         |
| 1. Rohzueter von mindesten              | Ş     |            | 1874    | 1873        | 1872    |
| 88 Proz. Polarisation .                 | . 3t1 | r. brutto  | 288 662 | 123 050     | 161 209 |
| Davon an ven Grenzstrecken              | :     |            |         | × = 0 0.9() | 101 200 |
| Ostsee                                  | , ,,  | "          | 3 232   | 1412        | 102     |
| Frankreich                              | , ,,  | "          | 25      | 50          | 30 705  |
| Belgien                                 | "     | "          | 6394    | 177         | 103     |
| Niederlande                             | 11    | "          | 21 243  | 2 527       | 4 507   |
| Bremen                                  | "     | "          | 74 350  | 28 166      | 31 394  |
| Hamburg                                 | "     | -11        | 172 388 | 80 817      | 61 622  |
| Preußische Zollausschlüsse              | "     | "          | 8 533   | 8 359       | 24 898  |
| 2. Randis und Zucker in weißen,         |       |            |         |             |         |
| bollen, harten Broden bis zu            | 0.    |            |         |             |         |
| 25 Pfd. Nettogewicht 2c                 | 3tr.  | brutto     | 87 755  | 100 277     | 74 608  |
| Davon an den Grenzstrecken:<br>Dänemark |       |            |         |             |         |
|                                         | "     | "          | 1551    | 2471        | 1 509   |
| Ostfee                                  |       | "          | 67 035  | 66 037      | 18 231  |
| 00                                      | "     | "          | 2 067   | 1 475       | 30      |
| Bremen                                  | "     | "          | 4 304   | 5 011       | 5 284   |
| Preußische Zollausschlüsse              | "     | "          | 1 476   | 1 678       | 36 316  |
| 3. Anderer harter Zucker                | 244   | Translate. | 10 314  | 19 198      | 11842   |
| Davon an den Grenastrecken:             | Sir.  | oruno      | 53 612  | 58 709      | 48 703  |
| Dänemark .                              |       |            | = 10    | 7.00.       |         |
| Ostssee                                 | "     | "          | 746     | 1 206       | 650     |
| Rußland                                 | "     | "          | 2 828   | 7 549       | 2 034   |
| 93                                      | 11    | "          | 907     | 152         | 6 854   |
| Hamburg                                 | - "   | "          | 35 003  | 25 973      | 22 796  |
| Preußische Zollausschlüffe              | "     | "          | 12 455  | 20 083      | 5 440   |
| Freshilde Dougnashitalle                | "     | "          | 1 064   | 2 592       | 1 294   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         | 1874    | 1873    | 1872    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 4. Sirup und Melasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Btr.  | brutto  | 249 691 | 147 942 | 162 961 |
| Davon an den Grenzstrecken:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.11 |         | 4       |         | 102 001 |
| Oftsee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,,    | "       | 104 209 | 53 122  | 36 190  |
| Desterreich .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "     | ,,      | 1 664   | 2 100   | 743     |
| Schweiz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,,    | ,,      | 4 919   | 3 517   | 5 810   |
| Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "     | ,,      | 9 253   | 14      | 255     |
| Belgien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "     | "       | 75      | 6 5 6 3 | 652     |
| Riederlande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,,    | ,,      | 35 549  | 51 898  | 81 183  |
| Nordsee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,,    | ,,      | 34 184  | 15 009  | 122     |
| Bremen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "     | ,,      | 3 5 9 5 | 1 939   | 1 608   |
| Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         | 52 529  | 12 138  | 35 408  |
| The state of the s | _ //  | "       |         |         | 35 408  |
| (Ueber diese Zahlen siehe di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | e Bem | terkung | oben S. | 14.)    |         |

I. Statistisches und Allgemeines.

Busammenftellung ber Production, ber Einfuhr und Ausfuhr von Buder und ber vom Buder erhobenen Abgaben 1. Septbr. 1873/74. (Statistit bes Deutschen Reiches Bb. VIII. B. 4.)

| ı. Gtatifi                                                                                    | times mu    | o aruttemestines.                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                           |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Rettos<br>Ginnahme<br>Thfr.                                                                   | 6 294       | 78 909<br>62 850<br>212 682<br>539 125<br>268 602<br>1 885 952<br>8 567 484    | 72<br>108<br>975<br>34<br>48<br>48<br>850<br>8711                                                                                      |                                                                                          | 310 038<br>7 401<br>1 474 877<br>2 079 673<br>1 213 332<br>46 023<br>20 214 543           | 18277 044                               |
| ag.<br>Lug-<br>pillun-<br>gen<br>Thr.                                                         | 10.         | 70<br>70<br>40<br>148 301<br>114<br>622 681                                    | 112 955<br>51 762<br>61 956 907                                                                                                        | 239<br>278<br>2932<br>1000                                                               | 232 642<br>                                                                               | 1067 050                                |
| abenertrag Aufanmen fuhr Steuer gill und 30cl g                                               | 9.          | 78 909<br>62 850<br>212 752<br>539 165<br>416 903<br>186 066<br>9 190 165      |                                                                                                                                        | 296 233<br>779 415<br>557 691<br>344 481<br>59 636<br>38 915                             | 310 038<br>7 401<br>1 707 519<br>2 079 673<br>1 213 332<br>7 0 548                        | 19 344 094 2 068 972                    |
| A b g c<br>Ginz<br>gangs=<br>3off vom<br>Zuder                                                | 7 278       | 12 328<br>62 850<br>1 273<br>1 704<br>99 599<br>186<br>13 463<br>30 951        |                                                                                                                                        | 233 397<br>79 415<br>148 212<br>167 559<br>59 636<br>11 702                              | 6 718<br>7 401<br>11 044<br>330<br>1218332<br>25 997<br>2592992                           | 217 169                                 |
| Rüben-<br>zuder: Steuer<br>Thr.                                                               | 7.          | 66 581<br>211 479<br>537 461<br>317 304<br>1872 603<br>9 159 214               | 72 206<br>72 938<br>956 777<br>33 070<br>30 160<br>687 142                                                                             | 62 836<br>409 479<br>176 922<br>28 213                                                   | 303 320<br>1 696 475<br>2 079 318<br>46 551<br>18820 074                                  | 16 968 271                              |
| Rady<br>Abhug der<br>Sp. 5 von<br>Sp. 4<br>bleiben<br>für den<br>inlän-<br>digen<br>Verbrauch | 875         | 21 040<br>14 712<br>67 151<br>159 790<br>60 377<br>                            | 21 370<br>186887<br>208 831<br>9 038<br>16 194<br>230 089<br>076 998                                                                   | 72 321<br>18 064<br>157 902<br>89 519<br>13 947<br>10 795                                | 96 405<br>1 567<br>527 357<br>618 774<br>263 158<br>11 277<br>5 958 084                   | 5 430 405                               |
| uhr<br>n<br>fer<br>fer<br>ier<br>ier<br>jirt                                                  | 726         | 1 459<br>                                                                      | 242 865<br>104 368<br>25 841<br>436 668                                                                                                | 3 460<br>29<br>270<br>370<br>1 262                                                       | 64<br>7 127<br>7 928<br>456 932                                                           | 369 443<br>87 489                       |
| Produt:<br>tion und<br>Einfuhr<br>zujammen<br>(Sp.2 u.3)<br>Etr.                              | 1601        | 22 499<br>14 712<br>67 151<br>159 790<br>120 079<br>40<br>559 876<br>2 896 209 | 21 370<br>55 978<br>313 199<br>9 038<br>16 194<br>255 930<br>4 513 666                                                                 | 75 781<br>18 093<br>158 272<br>90 781<br>13 947<br>10 819                                | 96 405<br>1 631<br>527 357<br>618 774<br>270 285<br>19 205<br>6 415 016                   | 615 168                                 |
| Sintuhr<br>von<br>Souder<br>auf<br>Roh-<br>zuder<br>rebuirt                                   | 1 601       | 2 727<br>14 712<br>280<br>375<br>24 056<br>2 996<br>6 938                      | 34 021<br>15 650<br>317<br>4 009<br>38 160<br>145 882                                                                                  | 56 581<br>18 098<br>36 485<br>39 680<br>13 947<br>2 355                                  | 1477<br>1631<br>2431<br>72<br>270 285<br>5 334<br>5 594 203                               | 548 827                                 |
| ute an an aut aut aut aut aut aut aut aut irt                                                 | ci          | 19 772<br>66 871<br>159 415<br>96 023<br>556 880<br>2 889 271                  | 21 370<br>21 957<br>297 549<br>8 721<br>12 185<br>217 770<br>4 367 784                                                                 | 19 200<br>121 837<br>51 101<br>8 464                                                     | 94 928<br>524 926<br>618 702<br>13 871<br>5 820 813                                       | 5 251 021                               |
| Verwaltungsbezirke.                                                                           | 1. Preußen. | 13 23                                                                          | Dazu die Kurft. Echwarzh. Umterherrichaften. 7. Provinz Echekroig-Hollein 8. " Hoffialen 9. " Beffialen 10. " Hoffialen 11. " Khemland | II. Bayern III. Sadjen IV. Burttenberg V. Baben VI. Selfen VII. Bedenburg VII. Bedenburg | großh. fäd<br>Allfiedt u.<br>Odenburg<br>Braunfigwe<br>Anhalt<br>Elfaß Bolly<br>Eugemburg | Die Statistis für 1872/73<br>weist nach |

Bei Redultion der Zuderfabritate auf Rohzucer find folgende Berhältniskablen zu Erunde gelegt:

1 Jtr. Kohzucer = 1 Jtr. Rübenzucer; 1 Jtr. Rohzucer = 90 Ptd. raffinirtem z. Zuder: 1 Jtr. Rohzucer = 182 Ptd. Ehrup; 1 Jtr. Rohzucer = 90 Ptd. Annbis zr. Zuder; 1 Jtr. Bohzucer = 90 Ptd. anderen harten Zuder: 1 Jtr. Rohzucer = 90 Ptd. Zuder ohne Kusfuhrergütung; 1 Jtr. Rohzucer = 866 Ptd. Welgie (bei der Ausfuhr). Spalle 3 und 5.

Deutschland.

Nachweisung der im Betrieb gemesenen Zuderraffinerien und des in denselben verarbeiteten Rohzuders (a. a. D.).

|                                  |                             |                                        | . 0              |           |  |  |  |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------|--|--|--|
|                                  | - Zahl<br>ber               | Menge bes verarbeiteten<br>Rohzuckers. |                  |           |  |  |  |
| Berwaltungsbezirke.              | Bucker=<br>Raffine=<br>rien | Kolonial=<br>Zucker                    | Nüben=<br>Zucker | Zusammen  |  |  |  |
|                                  |                             | 3tr.                                   | 3tr.             | 3tr.      |  |  |  |
| 1.                               | 2.                          | 3.                                     | 4.               | 5.        |  |  |  |
| I. Breugen.                      |                             |                                        |                  |           |  |  |  |
| 1. Proving Brandenburg:          |                             |                                        |                  |           |  |  |  |
| H. St. A. Berlin                 | 1                           | 7 389                                  |                  | 7 389     |  |  |  |
| Regbz. Potsdam                   | 4                           | 7 000                                  | 166 425          | 166 425   |  |  |  |
| " Frankfurt                      | 6                           |                                        | 72 952           | 72 952    |  |  |  |
| 2. Prov. Pommern                 | 1                           |                                        | 215 742          | 215 742   |  |  |  |
| 3. " Schlesien                   | 1                           |                                        | 45 000           | 45 000    |  |  |  |
| 4. " Sachsen                     | 16                          | _                                      | 1 245 866        | 1 245 866 |  |  |  |
| 5. " Schleswig-Holstein .        | 7                           | 1 773                                  | 395 001          | 396 774   |  |  |  |
| 6. " Hannover                    | 4                           | 120                                    | 34 065           | 34 185    |  |  |  |
| 7. " Westfalen                   | 2                           | _                                      | 37 460           | 37 460    |  |  |  |
| 8. " Heffen-Naffau               | 2                           |                                        | 12 500           | 12 500    |  |  |  |
| 9. " Rheinland 1)                | 10                          | 8 286                                  | 133 925          | 142 211   |  |  |  |
| Zusammen Preußen                 | 54                          | 17 568                                 | 2 358 936        | 2 376 504 |  |  |  |
| II. Bayern                       | 5                           | _ 9                                    | 162 306          | 162 306   |  |  |  |
| III. Sachsen                     | 1                           | _                                      | 15 000           | 15 000    |  |  |  |
| IV. Württemberg                  | 4                           |                                        | 163 974          | 163 974   |  |  |  |
| V. Baden                         | 2                           |                                        | 178 746          | 178 746   |  |  |  |
| VI. Medlenburg                   | 1                           |                                        | 28 435           | 28 435    |  |  |  |
| VII. Braunschweig                | 5                           | _                                      | 367 371          | 367 371   |  |  |  |
| VIII. Anhalt                     | 2                           | _                                      | 178 317          | 178 317   |  |  |  |
| Hauptsumme                       | 74                          | 17 568                                 | 3 453 085        | 3 470 653 |  |  |  |
| Die Statistik des Borjahrs weist |                             |                                        |                  |           |  |  |  |
| nach                             | 73                          | 22 590                                 | 3 163 864        | 3 186 454 |  |  |  |
| Mithin in der Ram=   mehr        | 1                           |                                        | 289 221          | 284 199   |  |  |  |
| pagne 1873/74 ( weniger .        | -                           | 5 022                                  |                  |           |  |  |  |

<sup>1)</sup> Hierzu nach d. Wochenschrift für Zuderfabrikation Nr. 22 noch eine Raffinerie mit Verarbeitung von 20 000 bis 30 000 3tr. Rohzuder.

Nach F. D. Licht') erfolgte in Deutschland die Saftgewinnung in den Kampagnen

|                     |  |    |  | iii bi  | ii otampai | 311011  |
|---------------------|--|----|--|---------|------------|---------|
|                     |  |    |  | 1873/74 | 1872/73    | 1871/72 |
| mittelft Preffen in |  |    |  | 214     | 220        | 216     |
| " Diffusion in      |  |    |  |         | 63         | 52      |
| " Mazerirens in .   |  |    |  | 31      | 26         | 25      |
| " Ausschleuderns in |  | .0 |  | 12      | 15         | 18      |
| Fabriken.           |  |    |  |         |            |         |

|                            |            | iken mit<br>Iverfahren | in anderen Fabriten |            |  |  |
|----------------------------|------------|------------------------|---------------------|------------|--|--|
| Aus 100 Pfd. verstenerter  | 1873/74    | 1872/73                | 1873/74             | 1872/73    |  |  |
| Milben wurden gewonnen:    |            |                        |                     |            |  |  |
| Füllmasse                  | 12,04 Pfb. | 11,90 Pfd.             | 11,54 Pfd.          | 11,61 Pfd. |  |  |
| Rohzucker                  | 8,55 "     | 8,39 "                 | 8,13 "              | 8,21 "     |  |  |
| Melasse                    | 3,36 "     | 3,18 "                 | 2,86 "              | 2,71 "     |  |  |
| Aus 100 Pfd. Füllmasse     |            |                        |                     |            |  |  |
| wurden erzielt:            |            |                        |                     |            |  |  |
| Rohzucker aller Produkte . | 71,04 ,,   | 70,46 "                | 70,46 "             | 70,71 "    |  |  |
| Melasse                    | 27,88 "    | 26,69 "                | 24,81 "             | 24,03 "    |  |  |
| Bur Darftellung von 13tr.  |            |                        |                     |            |  |  |
| Rohzuster waren an Mil-    |            |                        |                     |            |  |  |
| ben erforderlich           | 11,69 3tr. | 11,92 3tr.             | 12,30 3tr.          | 12,18 31   |  |  |

Gerntete Rüben, nach amtlichen Ermittelungen2).

| In den Kampagnen                    | 1873/74 | 1872/73    | 1871/72 |
|-------------------------------------|---------|------------|---------|
| wurde von den zur Zuckerfabrikation |         |            |         |
| verwendeten Rüben von den Fa-       |         | 0.0 4 63   | 000 17  |
| brikanten selbst geerntet           |         | 66,4 Proz. | , ,     |
| zugekauft                           | 31,4 "  | 33,6 "     | 33,2 "  |

<sup>1)</sup> Beilage jum Monatsbericht von Licht Rr. 9.

<sup>2)</sup> A. a. D.

| Un selbst | gebauten | Rüben | wurden | vont | Settar | gewonnen | (Stever-    |
|-----------|----------|-------|--------|------|--------|----------|-------------|
| gewicht): |          |       |        |      | G .    | 9        | (Citilities |

| in der Provinz Sachsen im Herzogthum Anhalt | " " | 1873/74<br>556,8<br>553,4<br>589,1<br>627,2<br>363,3<br>602,0<br>466,2<br>488,1<br>421,3 | 1872/73<br>510,9<br>495,5<br>568,4<br>590,8<br>480,2<br>452,5<br>456,1<br>420,9<br>483,7 | 1871/72<br>427,8<br>418,7<br>416,5<br>368,3<br>282,7<br>339,5<br>247,1<br>414,4<br>448,5 |
|---------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Im Durchschnitt                             | "   | 544,8                                                                                    | 483,7<br>508,8                                                                           | 448,5<br>408,3                                                                           |

#### Rübenernte bes preußischen Staates.

|   |     | 7 1 14    |        | 000   | h i  | rett | BI | (a) | en | 9 | ta | ates. |
|---|-----|-----------|--------|-------|------|------|----|-----|----|---|----|-------|
|   | 1.  | Preuße    | n.     |       |      |      |    |     |    |   |    | 0,81  |
|   | 2.  | Brande    | enbur  | q.    |      |      |    |     |    |   |    | 1,08  |
|   | 3.  | Pomm      | ern    |       |      |      |    |     |    | ٠ | •  | . '   |
|   | 4.  | Posen     |        |       |      | •    | ٠  |     | ٠  | • | •  | 1,03  |
|   | 5.  | Schlesie  | 317    |       |      | •    |    |     | ٠  |   | •  | 1,13  |
|   | 6   | Sadifa    |        |       |      | •    | ٠  | •   | ٠  |   | •  | 1,16  |
|   | 7   | Sachser   | l.     | . YEL | 140  | ٠    | •  | ٠   | •  |   |    | 1,04  |
|   |     | Othreat.  | vig=3) | other | m.   |      |    |     |    |   |    | 1,00  |
|   | 0.  | Hamior    | er     |       |      |      |    |     |    |   |    | 0,92  |
|   | 10  | Westfal   | en .   |       |      |      |    |     |    |   |    | 1,02  |
|   | 10. | Hessen=!  | Raffai | u.    |      |      |    |     |    |   |    | 0,98  |
|   |     | Rheinpr   |        |       |      |      |    |     |    |   |    | 0.84  |
|   | 12. | Hohenzi   | ollern |       |      |      |    |     |    |   |    | 0.90  |
|   | ··· | xtx.30    | C11 (  |       |      |      |    |     |    | - |    | 0,00  |
| 4 | vur | chschnitt | fur d  | en e  | Staa | t    |    |     |    |   |    | 0,99  |
|   |     |           |        |       |      |      |    |     |    |   |    |       |

#### Schweben1).

Landskrong wird in der Kampagne 1875—76 250 000 Zentner, Arlöf (bei Malmoe) 230 000 Zentner und Wadstena (am Wettern-See) 70 000 Zentner Rüben verarbeiten. Die erstgenannte Fabrik arbeitet hauptfächlich Rüben eigener Produktion; die beiden anderen größtentheils Kaufrüben.

Die Rübenzuckerfabrikation wurde 1839 in Landskrona (in Schonen) begonnen, aber nur in sehr kleinem Maßkab betrieben. Die Ausbeute war klein: 3 bis 4 Proz. Rohzucker und etwa 3 Proz. Melasse. In Folge dessen wurde die Fabrikation nach 6 bis 7 Jahren eingestellt, um erst 1854 wieder aufgenommen zu werden. Die Fabrik arbeitete dann 3 Jahre mit Mazeration unter Franz Schatten als technischem Direktor. Es zeigte sich, daß Mazeration für die oft unreisen Rüben nicht paßte; es wurden nur gegen 9 Proz. einer schlechten Füllmasse gewonnen. Nachdem Pressen aufgestellt waren, wurde die Ausbeute größer und besser.

Die Fabrik in Arlöf (bei Malmoe) wurde 1870 gebaut und arbeitet mit Diffusion. Babstena (am Wettern-See in Oftgothland) wurde ein paar Jahre später gebaut und mit Pressen eingerichtet. Diese Fabrifen arbeiten hauptfächlich nur Mohzuder. Ausnahmsweise wird Saftmelis mit startem Einwurf nach dreimaliger Filtration bargestellt. Außer obigen drei Fabriten arbeiteten vor ein paar Jahren noch die Fabriken in Stockholm, Halmstadt und Ljung, die hauptsächlich wegen Mangel an geeignetem Rohmaterial ben Betrieb einstellen mußten. Die Rübe hat in Schweden feine fo lange Wachsperiode, als in Deutschland. In dem falteren Rlima ift ein besonders paffender und gut kultivirter Boden, der hier nur ausnahmsweise gefunden wird, erforderlich, um die Rüben gur Reife gu bringen, die übrigens in paffendem Boden, wenn auf demfelben ein paar Mal Rüben gebaut find, fehr gut werden. Polarisationen mit 16 Broz. bei Quotient bis 85 find nicht felten, im Durchschnitt kann ber Gehalt an Buder zu 111/2 bis 12 Proz. angenommen werden, der in den Mieten leider fehr schnell abnimmt. Es ist keine Seltenheit, daß im October 12 Proz. volarifirende Rüben Ende Januar 9 Brog. zeigen, wahrscheinlich, weil die Rüben nicht ganz reif werden.

<sup>1)</sup> Wochenschrift für Buderfabritation Dr. 5.

#### Desterreich :

Nachweisung der in der Kampagne 1874/75 zur Erzeugung von Zucker sowie der in derselben Zeitperiode stattgehabten Zucker-Auß-(Unter Benutzung authentischer Questen von der

|                | Menge der angemeldeten Rüben<br>(Wiener Zentner)<br>in: |            |           |           |                   |            |  |  |  |  |  |
|----------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|------------|--|--|--|--|--|
| Im Monate      | Nieder=<br>Oefter=<br>reich                             | Böhmen     | Mähren    | Schlefien | <u> Galizien</u>  | Ungarn     |  |  |  |  |  |
| September 1874 | 140 596                                                 | 1 819 400  | 1 636 248 | 183 204   | 10 mg/m           |            |  |  |  |  |  |
| Oftober "      | 90 240                                                  | 4 854 814  | 1 336 809 | 362 228   | 99 720            | _          |  |  |  |  |  |
| November "     | 93 148                                                  | 3 034 015  | 1 236 237 | 279 682   | 125 794           |            |  |  |  |  |  |
| Dezember "     | 48 808                                                  | 1 364 388  | 828 934   | 268 487   | 61 947            |            |  |  |  |  |  |
| Januar 1875    | 18 200                                                  | 196 124    | 180 106   | 167 649   | 15 210            |            |  |  |  |  |  |
| Februar "      |                                                         | _          | 11 568    | 70 090    | Name and a second | _          |  |  |  |  |  |
| März "         |                                                         | _          | _         | _         | _                 | _          |  |  |  |  |  |
| April "        | _                                                       | -          | _         | -         | _                 | -          |  |  |  |  |  |
| Mai "          |                                                         |            | _         |           | _                 | 1000       |  |  |  |  |  |
| Juni "         | - i                                                     |            | -         | _         | -                 | related to |  |  |  |  |  |
| Juli "         | 10-27                                                   | -          |           |           | _                 | Winter J   |  |  |  |  |  |
| August "       | <u> </u>                                                | 61 703     | 69 768    | -         | -                 | 101        |  |  |  |  |  |
| Total          | 391 092                                                 | 11 330 464 | 5 299 679 | 1 331 340 | 302 671           | fehlt      |  |  |  |  |  |
| Gegen 1873/74  | 473 612                                                 | 18 637 624 | 6 173 226 | 1 307 771 | 453 014           | 1 824 378  |  |  |  |  |  |
| " 1872/73      | 799 036                                                 | 22 018 103 | 8 356 034 | 1 669 013 | 430 370           | 3 189 790  |  |  |  |  |  |
| " 1871/72      | 728 361                                                 | 15 946 449 | 6 728 127 | 1 442 647 | 374 654           | 3 554 875  |  |  |  |  |  |
| " 1870/71      | 943 293                                                 | 17 269 676 | 8 036 384 | 1 754 120 | 584 927           | 4 515 481  |  |  |  |  |  |
| 1869/70        | 567 282                                                 | 13 284 282 | 6 671 720 | 1 663 892 | 379 107           | 2718924    |  |  |  |  |  |

<sup>\*</sup> Ohne Ungarn, für welches die Biffern Die Buder-Ginfuhr mar in den vor-

#### Ungarn.

angemeldeten Rübenmengen, nebst der hierfür vorgeschriebenen Zucker-Steuer fuhr, verglichen mit den Ergebnissen der letzten 5 Kampagnen. Redaktion des "Marktbericht" zusammengestellt.)

|    |            |                                                                     | ebene Rüben<br>Oeft. W. B<br>in: | Export<br>(ZoN-Zentuer) |                 |               |                                      |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|
|    | Total      | Rieder=<br>Desterreich<br>Böhmen<br>Mähren<br>Schlefien<br>Galizien | Ungarn                           | Total                   | Raff.<br>Zucker | Roh=<br>zucer | Total<br>auf<br>Rohzucer<br>reduzirt |
|    | 3 779 448  | 1 547 806                                                           | _                                | 1 547 806               | 15 925          | 44            | 19 154                               |
|    | 6 743 811  | 2 761 591                                                           | *****                            | 2 761 591               | 28 573          | 47 855        | 82 143                               |
|    | 4 768 976  | 1 952 892                                                           | _                                | 1 952 892               | 60 595          | 218 174       | 290 888                              |
|    | 2 572 573  | 1 053 450                                                           |                                  | 1 053 450               | 74 718          | 99 645        | 189 307                              |
| 1  | 577 309    | 236 408                                                             | _                                | 236 408                 | 69 544          | 75 622        | 159 075                              |
|    | 81 658     | 33 439                                                              | -                                | 33 439                  | 79 949          | 43 738        | 139 677                              |
|    |            |                                                                     | _                                | -000                    | 83 710          | 26 661        | 127 093                              |
| 30 | /-         | -                                                                   |                                  | 1057                    | 63 558          | 8 053         | 84 323                               |
|    | _          | - dwie                                                              | _                                | W I                     | 45 011          | 5 898         | 59 911                               |
|    | _          | -                                                                   | v                                |                         | 32 287          | 1 546         | 40 290                               |
|    | -          | -                                                                   | -                                |                         | 33 237          | 704           | 40 588                               |
| -  | 131 471    | 53 745                                                              | -                                | 53 745                  | 19 596          | 27            | 23 542                               |
| r  | 18 655 246 | 7 639 331                                                           | fehlt                            | 7 639 331<br>*          | 606 703         | 527 967       | 1 256 011                            |
|    | 28 878 625 | 10 964 474                                                          | 861 323                          | 11 825 797              | 558 057         | 973 288       | 1 642 965                            |
|    | 36 462 346 | 13 633 016                                                          | 1 298 314                        | 14 931 330              | 466 916         | 910 526       | 1 470 825                            |
|    | 28 775 113 | 10 345 205                                                          | 1 438 204                        | 11 783 409              | 424 549         | 793 680       | 1 303 139                            |
|    | 33 103 881 | 11 716 951                                                          | 1 849 088                        | 13 566 039              | 739 525         | 801 741       | 1 689 171                            |
|    | 25 285 207 | 9 244 961                                                           | 1 099 538                        | 10 344 499              | 298 876         | 725 293       | 1 083 944                            |
|    | 20 200 201 |                                                                     |                                  |                         |                 |               |                                      |

pro 1874/75 noch nicht bekannt find. stehend angeführten Kampagnen gleich Rull.

#### Franfreid.

Nach offiziellen Angaben haben in Frankreich, einschließlich des raffi= nirten Zuckers in Rohzucker ausgedrückt, betragen

| merch Junera in stoggi |            | ormur, vern | ugen        |            |         |
|------------------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|
| im Kalenderjahre       | 1875       | 1874        | 1873        | 1872       | 1871    |
|                        | Tons.      | Tons.       | Tons.       | Tons.      | Tons.   |
|                        | 473 001    | 432 278     | 415 649     | 375 589    | 332 936 |
| Einfuhr                | 230 968    | 164000      | 192064      | 196795     | 170 470 |
| Bestände am 1. Januar  | 178 349    | 198 797     | $153\ 261$  | 83 199     | 115 943 |
| zusammen               | $882\ 318$ | 795 075     | 760974      | 655 583    | 619 349 |
| Vorräthe ult. Dezember | 215 216    | 178 349     | 197 269     | $153\ 261$ | 83 199  |
| Ablieferungen          |            | 616 726     | 563 705     | 502 322    | 536 150 |
| Ausfuhr                | 389 271    | 366 394     | 287791      | 293 969    | 226123  |
| Konsumtion, 12 Monate  | 277 831    | 250 332     | 275914      | 208 353    | 310 027 |
|                        |            | (Licht, D   | donatsberic | ht 1876, I | Ar. 6.) |
|                        |            |             |             |            |         |

In Frankreich befanden sich 1) in der Kampagne 1874 bis 1875 555 Zudersabriken in Thätigkeit2), welche annähernd 435 Millionen Kilosgramm Zuder erzeugten. Unter den 555 Fabriken waren 59 Zentralsfabriken. Diese waren mit zusammen 145 Neibereien verbunden. (Letztere sind bei den 555 Fabriken nicht mitgezählt.) Die Fabriken vertheilten sich auf die einzelnen Departements wie folgt:

Aisne 92; Nord 173; Pas de Calais 103; Somme 69; Disc 40; Ardennes 13; Aube 1; Cher 1; Cote-d'Or 4; Eure 4; Haute-Marne 1; Haute-Saone 3; Indre-et-Loire 1; Isrce 1; Loiret 1; Marne 6; Meurthe-et-Moselle 2; Meuse 1; Nievre 1; Puy-de-Dome 5; Saone-et-Loire 4; Seine inferieure 1; Seine-et-Marne 14; Seine-et-Dise 9; Deux-Sevres 1; Eure-et-Loire 2; Yonne 1.

Melisfabriken (Fabriques raffineries) werden 17 namhaft gemacht, aber nicht angegeben, wie viele davon in Thätigkeit gewesen sind.

Von Naffinerien werden 39 genannt, von denen 12 in Paris und 8 in Nantes, 5 in Bordeaux.

<sup>1)</sup> Liste générale de fabriques de Sucre. Baris 1875.

<sup>2)</sup> Nach der folgenden Ueberficht nur 519.

| Nach der Sucrerie indigène 1)      | Rampagne         | Rampagne         |
|------------------------------------|------------------|------------------|
|                                    | 1874 bis 1875    | 1873 bis 1874    |
| die Zahl der Fabriken              | 519              | 514              |
| die Menge des geschiedenen Saftes  | 77 298 018 Heft. | 65 432 394 Heft. |
| Mittlere Dichtigkeit des Saftes?). | 3,8 "            | 3,9 "            |
| Für die Steuer vorgeschriebener    |                  |                  |
| Buder unter Nr. 13                 |                  | 45.4             |
| a) nach dem Saft allein 4          | 109 692 264 Ril. | 352 180 459 Ril. |
|                                    | 91 427 663 "     | 434 356 294 "    |
| Vorräthe in den Fabriken:          |                  |                  |
| Fertiger Zucker                    | 6751798 "        | 9742922 "        |
| In Arbeit begriffen                | 8 875 770 "      | 5 448 520 "      |

#### England.

| Rath den Board of trade returns haven in England empliesing           |
|-----------------------------------------------------------------------|
| der raffinirten Zuder und Molassen in Robzuder ausgedrückt, betragen: |
| in den 12 Monaten 1875 1874 1873 1872 1871                            |
| Tons. Tons. Tons. Tons. Tons.                                         |
| Cinfuhr 1008 797 886 311 875 942 823 813 723 996                      |
| Bestände am 1. Januar 162 287 184 068 159 797 104 364 134 444         |
| zusammen 1 171 084 1 070 379 1 035 739 928 177 858 440                |
| Borräthe ult. Dezember 138 607 162 287 184 068 159 797 104 364        |
| Ablieferungen 1032 477 908 092 851 671 768 380 754 076                |
| Musfuhr 103 909 87 951 54 026 52 971 67 919                           |
| Konsumtion, 12 Monate 928 568 820 141 797 645 715 409 686 157         |

#### Italien.

Ueber die Verhältnisse der Zuckerfabrikation in Italien bemerkte J. Weinzierl aus eigener Anschauung, daß Rüben, wie die früher (Jahresbericht 14, 93) beschriebenen salzhaltigen, auch dort zu den Ausnahmen gehören, und daß im Ganzen Boden und Klima, einige Gegenden ausgenommen, der Rübenkultur nicht ungünstig sind. In der Kampagne 1873/74 verarbeitete der Genannte im regelmäßigen Betriebe Rüben von folgender Zusammensehung:

<sup>1)</sup> X, Nr. 4, 20. Septbr. 1875.

<sup>2)</sup> d. h. 1,038 und 1,039 spezifisches Gewicht.

| 0) +        |    |   |     | Ra | mp   | agn | ie-Durchichnitt. | Befte Rube. | Schlechteste Rübe. |
|-------------|----|---|-----|----|------|-----|------------------|-------------|--------------------|
| Brig        |    | ٠ |     |    | ٠    |     | 16,0             | 16,70       | 12,40              |
| Bucker.     |    |   |     |    |      |     |                  | 14,53       | 9,70               |
| Nichtzucker |    |   |     |    |      | ٠.  | 3,0              | 2,17        | 2,70               |
| Quotient    |    |   | M.C |    |      |     | 81,3             | 87.0        | 78.2               |
| Nichtzucker | an | f | 100 | 31 | ıcte | r.  | 23,1             | 14,9        | 27,8               |

und erzielte daraus Pile von 99,2 bis 99,6 Proz. Polarisation und zentrifugirten ungedeckten Rohzucker von der Zusammensetzung:

| Zucker                 |   | ٠   | 95,10 Pro  | 3.  |
|------------------------|---|-----|------------|-----|
| Wasser                 |   |     | 1,93 "     |     |
| Usche                  | ٠ |     | 1,06 "     |     |
| Organ. N.=Z.           |   |     |            |     |
| Raffinationswerth nach | 6 | che | ibler 92.0 | Bri |

Resultate, welche mit Rücksicht auf die mangelhafte Fabrikeinrichtung, nament= lich auf die sehr schwache Filtration, gewiß nicht zu Ungunsten der italie= nischen Rüben sprechen.

Aus dem Klima erwachsen für die Fabrikation keinerlei Schwierigskeiten, welche nicht durch umsichtige Leitung und mit bekannten Mitteln überwunden werden könnten. Nur die Ausbewahrung größerer Kübensmengen muß noch eingehenden Studien unterworfen werden; dagegen genießt man, bei zweckmäßiger Zeiteintheilung, den Vortheil, einen großen Theil derselben frisch vom Felde weg verarbeiten zu können. Die Brennsmaterialpreise sind in Folge der sich mehrenden Aufschließung reicher Kohlensund Lignitlager nicht hoch, Arbeitskräfte in vielen Gegenden sehr billig und die Zuckerpreise recht günstig.

Die Zuckerfabrikation in Italien kann demnach als vollkommen lebens= fähig und gewinnbringend angesehen werden, sobald derselben ihre natür= liche landwirthschaftliche Grundlage gesichert und wenn die Verwaltung möglichst vereinfacht und von sachverständigen, mit den Verhältnissen des Landes vertrauten Personen geleitet wird.

#### Solland1).

In der Kampagne 1873—74 arbeiteten in Holland 32 Rübenzuckerfabriten, welche 25565000Kil. Rohzucker erzeugten. Bon den 32 Fabriken arbeiteten sechs mit Diffusion, eine mit Walzenpressen, die übrigen mit hidraulischen Pressen.

<sup>1)</sup> Wochenschrift f. Buderfabritation Nr. 5.

#### Danemarf1).

In Dänemark bestehen drei Raffinerien — eine von zirka 4 Millionen Pfund und zwei andere Raffinerien mit etwa 11 bis 12 Millionen und 9 Millionen Pfund Verarbeitung —, welche letzteren einer Attien=Gesellschaft "De Danske Sukter Fabrihker" gehören, die auch die Rüben= Zuckerfabrik "Odense" — auf der Insel Fhen — betreibt. Eine zweite Rüben=Zuckerfabrik "Lolland" — auf Lolland —, Aktien=Gesellschaft, hatte früher nur die Kopenhagener Raffinerie als Käuser für ihre Produktion und deshalb im Jahre 1875 eine ursprüngliche Küben=Zuckerfabrik in Schweden gekauft, um zu raffiniren. Die Fabrik Lolland ist auf 1800 Zentner Küben täglich, die auf Fhen auf 2000 Zentner Berarbeitung ein= gerichtet.

Die Raffinerien verarbeiteten an Rübenzucker nur das aus diesen beiden Fabriken produzirte Quantum — dieses Jahr wird die Produktion von Lolland nach Schweden gehen — übrigens werden nur Kolonialzucker perarbeitet.

Die Steuern betragen:

| Ginfuhr:                          | Mudzon beim Ausführen: |
|-----------------------------------|------------------------|
| Sirup 4 Dere                      | Sirup 4 Dere           |
| $\mathfrak{Mr}$ . 7—8 $8^{1/5}$ " | Farin 9 "              |
| , 10—18 9 ,                       | Brod=, Kandis=, ge=    |
| , 19—20                           | mahl. Zuder 10 "       |
| Kandis= u. Brodzucker]13 "        |                        |

Das Verhältniß zwischen Oere und Pfennige ist = 8 zu 9 oder 800 Oere = 900 Pfennige. — Leider wird für 19 bis 20 der Zoll von 13 Oere auf 12 Oere zu Neujahr heruntergesetzt ohne die anderen Positionen zu verändern.

Der bänische Konsum umfaßt großentheils Kandis, wenig Brodgut. — In den beiden Raffinerien werden etwa  $51/_2$  Millionen Pfund Kandis produzirt; aus dem Kandisstürzel werden unter Zusaß von Rohzuder Brode dargestellt.

Beifer Kandis ift unverkäuflich, - wenig hellgelb - am meisten

<sup>)</sup> Wochenschrift für Zuderfabritation Rr. 6.

gelb und braun — bilden die Fabrikate; die etwa 30 bis 35 Proz. Brod= produktion werden hauptsächlich nach Schweden ausgeführt.

Der dänische Konsum beträgt etwa 25 Pfund pro Kopf der Bevölkerung, wozu etwa 11 bis 12 Millionen Pfund schottischer Farine jährlich eingeführt werden, auch Muskovados aus den dänischen Kolonien und Demararazucker werden verbraucht.

Die im Jahre 1872 entstandene Rübenzuckerindustrie genießt einen Schut von 4 Proz. der Zuckersteuer.

#### Mordamerifa.

In den Bereinigten Staaten bestehen: 16 Raffinerien in New-York, 8 in Philadelphia, 5 in Boston, 2 in Baltimore, 1 in St. Louis und 1 in Providence; sieden derselben arbeiten nur sehr geringe indische Zucker und kristaltisirdare, Zucker haltende Sirupe, die von einem großen Theil der indischen Rohzuckersabriken geliefert werden, und die für die amerikanische Naffinerie ein vortheilhaftes Rohmaterial für Erzeugung heller Sirupe (treacle) liefern, welche in großen Mengen zu Mehlspeisen und Buchweizenkuchen verzehrt werden.

Die Leistungsfähigkeit obiger 33 Aaffinerien beträgt 20 Millionen Zentner, während der amerikanische Konsum sich im vorigen Jahre nur auf 13 Millionen Zentner belief. Die amerikanischen Raffinerien werden also mit Hülfe eines den Export prämitrenden Zudersteuergesetzes große Quantitäten raffinirter Zuder exportiren.

<sup>1) 28</sup>ochenschrift für Buderfabritation 1876, 19.

### Rolonien.

Die Zuderausfuhren haben betragen von:

## Habana und Matanzas.

| 6    | eit 1. Januar bis 31. D | ezem) | ber   | 1875    | 1874    | 1873       |       |
|------|-------------------------|-------|-------|---------|---------|------------|-------|
| nach | den Berein. Staaten b   | 011 9 | Rord= |         |         |            |       |
|      | amerifa                 |       |       |         | 260 431 | 224 356 To | กฐ.   |
| 12   | Großbritannien          |       |       | 141 705 | 90 740  | 176 912 "  |       |
| "    | dem Norden, Europas     |       |       | 5 5 1 5 | 3 169   | 9 704 "    |       |
| "    | Frankreich              |       |       | 16 434  | 8 859   | 12 451 "   |       |
| "    | Spanien                 |       |       |         | 36 402  | 50 331 "   |       |
| "    | dem Süden Europas       |       |       | 1 840   | 2007    | 739 "      |       |
| "    | anderen Häfen           |       |       | 1 187   | 2 124   | 3 224 "    |       |
|      | te- traje               | Su    | ımme  | 438 207 | 401 725 | 477 717 To | ns.   |
| ¥    | orräthe in Havana 11. 9 | Diate | anzas | 8 006   | 13 055  | 9 307 To   | າເຮີ. |

Schähung der Kuba-Ernte in 1874/75 unter Bergleichung mit den zwei vorhergegangenen Jahren; zusammengestellt von den Herren Lueder u. Co. in Matanzas 1).

| delient port pett g           | jetten zuei                                                  | ner II. GB. II  | n weatanzas   | 1).                                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|
| Ausfuhr<br>bis                | Borräthe<br>einschließlich<br>der aus diese<br>Saison noch z |                 | in ben        | Ausfuhr<br>Jahren                     |
| 1. Juli †)                    | erwartenden<br>Zufuhren                                      | 1875            | 1874          | 1873                                  |
| Zucker in                     | Riften, ein                                                  | schließlich der | Sacte.        |                                       |
| Habana 503 683                | 433 713                                                      | 937 396         | 878 578       | 1 150 099                             |
| Matanzas 113 409              | 75 720                                                       | 189 129         | $167\ 283$    | 205 626                               |
| Kardenas 18980                | -                                                            | 18 980          | 39 706        | $52\ 294$                             |
| zus. Kisten 636 072           | 509 433                                                      | 1 145 505       | 1 085 567     | 1 408 019                             |
| Zucker in Oxhofte             | n (Fässern)                                                  | einschließlich  | der Melad     | oŝ.                                   |
| Habana 63811                  | 22196                                                        | 86 007          | 66 271        | 59 531                                |
| Matanzas 160 678              | $23\ 263$                                                    | 183 941         | 158 308       | 162 786                               |
| Rardenas 130808               | 14092                                                        | 144 900         | 130 320       | 154 373                               |
| Sagua 90 423                  | 11 066                                                       | 101 489         | 113 019       | 123 000                               |
| Raibarien 51 482              | 7 356                                                        | 58 838          | 50 141        | 57 486                                |
| Zienfuegos . 75 629           | 12350                                                        | 87 979          | 90 942        | 96 386                                |
| Trinidad 17048                | 3 500                                                        | 20548           | 21320         | 24 549                                |
| St. Jago und                  |                                                              |                 |               |                                       |
| Guatananio Angaben            |                                                              | 25 000          | 32 839        | 35 971                                |
| zus. Fässer 589 879           | 93 823                                                       | 708 702         | 663 160       | 714 082                               |
| oder die Fässer zu 31/2 auf R |                                                              | 2480457         | 2321060       | 2 499 287                             |
| Hierzu die Ernte in Kisten    |                                                              | 1 145 505       | $1\ 085\ 567$ | 1 408 019                             |
| Ueberhaupt in Kisten o        | nusgedrückt                                                  | 3 625 962       | 3 406 627     | 3 907 306                             |
|                               | r in Tons                                                    | 679 868         | 638 742       | 732 619                               |
| Mehr in 1875 gegen 1874       | 219 335 Ri                                                   | ten oder 41     | 126 Tons =    | = 6 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> Proz. |
|                               | jen in Oxhi                                                  | often (Fässer   | n).           |                                       |
| Habana 12806                  | 1 000                                                        | 13 806          | 13 769        | 29 970                                |
| Matanzas 89 126               | 2500                                                         | 91626           | 75 707        | 86 278                                |
| Rardenas 74841                | 1 400                                                        | 76241           | 71511         | 83 750                                |
| Sagua 29632                   | 1 088                                                        | 30720           | 34 591        | 40 458                                |
| Raibarien 9020                | 1 013                                                        | 10 033          | 9152          | 7 996                                 |
| Zienfuegos . 34 597           | 1 000                                                        | 35 597          | 34 735        | 37 781                                |
| Trinidad 8280                 | 800                                                          | 9 080           | 8 437         | 8 512                                 |
| zus. Fässer 258 302           | 8 801                                                        | 267 103         | 247 902       | 294 745                               |
| Mehr in 1875 gegen            | 1874 192                                                     | Ol Faffer o     | der etma 8    | Mrn                                   |

Mehr in 1875 gegen 1874 19 201 Fässer oder etwa 8 Proz. †) Aussuhr nach Europa ungefähr 20 000 Tons mehr als gleichzeitig 1874.

<sup>1)</sup> Licht'icher Bericht vom 8. Auguft 1875.

### Starfezuderfabrifation 1).

Die Anzahl der thätigen Stärkezuckerfabriken im Deutschen Reiche betrug im Jahre 1874 47. Eine Fabrik arbeitete nicht. Es ist somit gegen 1873 eine Berminderung um 4 Fabriken eingetreten. Dagegen ist die Erzeugung von Stärkezucker gestiegen.

Die Menge des gewonnenen Stärkezuders betrug:

|                             |   |   | 1874   | 1873    |
|-----------------------------|---|---|--------|---------|
| Stärkezucker in fester Form |   |   | 224848 | 202 610 |
| Stärkezudersirup            | ٠ | , | 296660 | 295658  |
| Außerdem Farbe (Kouleur)    | ٠ |   | 26 120 | 28 995  |

Von der gesammten Stärfezuckergewinnung des Jahres 1874 entfiesen auf die 39 preußischen Fabriken (einschließlich eine unthätige) 156 805 Zentner Zucker in fester Form, 269 597 Zentner Sirup und 26 120 Zentner Farbe.

Der durchschnittliche Verkaufspreis betrug für den Zentner:

|                             | 1874  | 1873  |      |
|-----------------------------|-------|-------|------|
| Stärkezucker in fester Form | 16,70 | 19,30 | Mark |
| Stärkezudersirup            | 16,20 | 18,10 | 11   |
| Farbe (Kouleur)             | 19,90 | 21,00 | **   |
|                             |       |       |      |

Nähere Angaben enthält die folgende Tabelle.

<sup>1)</sup> Dijch. Ind. 3tg. 1875, Nr. 31.

### Ueberficht über die Produktion von Starkeguder (Statistit des Deutschen Reiches

| _            |                                                                                                                          |                                |                  |                   |                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| Mr.          | Staaten1)                                                                                                                | Zahl der                       | 1017 115         | e der zu St       | ärfezucker<br>ten    |
| Ordnungs-Nr. | beziehungsweise                                                                                                          | Stärke=<br>3uder=              | Selbstf<br>St    | abrizirte<br>arte | Angekaufte<br>Stärke |
| Orbn         | größere Berwaltungsbezirke                                                                                               | Fabriken                       | naffe            | trocene           | naffe                |
|              |                                                                                                                          |                                | 3tr.             | 3tr.              | Bir.                 |
| 1.           | 2,                                                                                                                       | 3.                             | 4.               | 5.                | 6.                   |
| 1.           | Königreich Preußen. a) Provinz Brandenburg. Verwaltungs = Bezirt des Hopt.=Steueramts für inländigte Gegenstände Bertin. | 1                              |                  |                   | 12 700               |
|              | Regierungsbezirk Potsdam                                                                                                 | 7<br>(darunter<br>1 inaftiv)   | 76 480           | 12 000            | 80 370               |
|              | " Frankfurt                                                                                                              | 11                             | 56 907           | 20 214            | 360 599              |
|              | Summa a) Prov. Brandenburg                                                                                               | (darunter                      | 133 387          | 32 214            | 453 669              |
|              | b) Provinz Pommern                                                                                                       | 1 inaftiv) 4 1                 | 9 248<br>3 243   |                   | 6 000                |
|              | d) " Schlesien                                                                                                           | $\frac{6}{6}$                  | 17 460<br>22 231 | 10 176            | 34 500               |
|              | e) " Sachsen f) " Rheinland                                                                                              | 3                              | 45 000           | 3 120             | 23 500               |
|              | Zusammen Preußen                                                                                                         | 39<br>(barunter<br>1 inaftiv)  | 230 569          | 45 510            | 517 865              |
| 2. 3.        | Rönigreich Bahern                                                                                                        | 1 1 2)                         | _                | -                 | -                    |
| 4.<br>5.     | Großherzogthum Medlenburg-                                                                                               | 3                              | 5 750            | 4 000             | 600                  |
| 6.           | Schwerin                                                                                                                 | 1                              | 2 000<br>3 000   |                   | 3 500                |
| 7.           | Eljaß-Lothringen                                                                                                         | $\overset{1}{2}$               | 34 659           | _                 | 430<br>36 047        |
|              | Ueberhaupt im Jahre 1874                                                                                                 | 48<br>(barunter<br>1 inaftiv)  | 275 978          | 49 510            | 558 442              |
|              | Im Jahre 1873                                                                                                            | 52<br>(darunter<br>2 inaktiv)  | 244 212          | 37 548            | 560 490              |
|              | Mithin in 1874 (+) weniger (—)                                                                                           | — 4<br>(darunter<br>1 inaktiv) | + 31 766         | + 11 962          | - 2048               |
| -            |                                                                                                                          |                                |                  |                   |                      |

im Deutschen Bollgebiet in dem Jahre 1874. Band VIII, Beft 3.)

| _   |                                 |                               |                                       |                   |                                                                             |                                                                                       |                                    |
|-----|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     | verarbeite=<br>Stärke           | Menge !                       | des gewonnenen<br>zuckers             | Stärke=           | Durchsch<br>preis                                                           | hnittlicher B<br>flir einen Z                                                         | erkaufs:<br>entner                 |
|     | Angekaufte<br>Stärke<br>trodene | Stärke:<br>zuder<br>in fester | Stärkezucker=<br>Sirup                | Nußerdem<br>Farbe | Starke-<br>zuder<br>in fester                                               | Stärke=<br>zucker=<br>Sirup                                                           | Farbe                              |
|     |                                 | Form                          |                                       |                   | Form                                                                        |                                                                                       | OMEY.                              |
|     | 3tr.                            | 3tr.                          | 3tr.                                  | 3tr.              | Thir.                                                                       | Thir.                                                                                 | Thir.                              |
| _   | 7.                              | 8.                            | 9.                                    | 10.               | 11.                                                                         | 12.                                                                                   | 13.                                |
|     |                                 |                               |                                       | 1100              | 12717                                                                       |                                                                                       |                                    |
| 7.0 |                                 |                               |                                       |                   |                                                                             |                                                                                       |                                    |
|     |                                 |                               | M 000                                 |                   |                                                                             |                                                                                       |                                    |
| 27  |                                 | 34 000                        | 7 800<br>45 743                       | mo =              | 6                                                                           | $\frac{5}{5^{11}/_{30}}$                                                              | -                                  |
|     |                                 |                               |                                       | en 12 311         |                                                                             |                                                                                       |                                    |
|     |                                 | 71 150                        | 159 743                               | 22 000            | $5^{3}/_{30}$                                                               | 58/30                                                                                 | $6^{20}/_{30}$                     |
|     | -                               | 105 150                       | 213 286                               | 22 000            | $5^{12}/_{30}$                                                              | $57/_{30}$                                                                            | $6^{20}/_{30}$                     |
|     | 7-11                            | 150                           | 7 879                                 |                   | 7                                                                           | 522/                                                                                  |                                    |
|     | -<br>4 800                      |                               | 1 883                                 |                   |                                                                             | $\begin{array}{c} 5^{22}/_{30} \\ 4^{10}/_{30} \\ 6^4/_{30} \\ 5^2/_{30} \end{array}$ |                                    |
|     | -                               | 17 000<br>400                 | 20 196<br>26 353                      | $1160 \\ 2960$    | $\begin{array}{c} 5^{10}/_{30} \\ 5^{10}/_{30} \\ 5^{20}/_{30} \end{array}$ | $\frac{6^4}{10}$                                                                      | $\frac{6^{26}/_{30}}{5^{5}/_{30}}$ |
|     | 1 800                           | 34 105                        |                                       | -                 |                                                                             |                                                                                       |                                    |
|     | 6 600                           | 156 805                       | 269 597                               | 26 120            | 514/30                                                                      | 59/30                                                                                 | $6^{19}/_{30}$                     |
|     | -                               | 600                           |                                       | _                 | 513/30                                                                      | _                                                                                     | -                                  |
|     | 1 - 14                          | 7 951                         | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                   | $6^4/_{30}$                                                                 |                                                                                       | -                                  |
|     |                                 |                               | 2 700                                 |                   | . 730                                                                       | F 10.                                                                                 |                                    |
|     |                                 |                               | 2 300                                 |                   |                                                                             | $\begin{array}{c} 5^{10}/_{30} \\ 4^{8}/_{30} \\ 6^{22}/_{30} \end{array}$            | William Cold                       |
|     | 42 149                          | 59 492                        | 22 063                                | -                 | $5^{25}/_{30}$                                                              | $6^{22}/_{30}$                                                                        | -                                  |
|     | 48 749                          | 224 848                       | 296 660                               | 26 120            | $5^{17}/_{30}$                                                              | $5^{12}/_{30}$                                                                        | $6^{19}/_{30}$                     |
|     | 42 207                          | 202 610                       | 295 658                               | 28 995            | $6^{13}/_{30}$                                                              | 61/30                                                                                 | 7                                  |
|     | - Aug                           | Lincon let                    |                                       | Teo Siniva        | - / 50                                                                      | 7.00                                                                                  |                                    |
|     | + 6542                          | + 22 238                      | + 1 002                               | - 2875            | 26/30                                                                       | — <sup>19</sup> / <sub>30</sub>                                                       | 11/30                              |
|     | 7                               | Phone I                       |                                       | 111117            |                                                                             | The section                                                                           |                                    |
|     |                                 | 1 1/2 4/1                     | THE PROPERTY OF                       | MAN TO WAR        |                                                                             | E made                                                                                |                                    |

wie in Luxemburg, hat eine Produttion von Stärkezucker nicht ftattgefunden.

<sup>1)</sup> In ben in Spalte 2 nicht aufgeführten Staaten bes Deutschen Reichs, so=
2) Die Direktion dieser Fabrik hat die Angabe der Betriebsresultate verweigert.

# Sandwirthschaftliches.

# 1. Der Boden, Dünger, die Rübe, Rübenrückstände.

In einer Abhandlung 1) über den Gebrauch der Kalidüngesalze und namentlich des Kainits kommt P. Wagner nach Maßgabe seiner Forschungsresultate bezüglich des Gebrauchs und der Wirkung des rohen Kainits zu folgenden Ergebnissen.

1. Das in Form von rohem Kainit in den Boden gebrachte Kali vertheilt sich gleichmäßiger und auf weitere Streden im Boden, als die reineren Kalisalze, weshalb eine Kainitdungung besonders für tiefer wur-

zelnde Pflanzen von Bedeutung ift.

2. Damit die im Kainit enthaltenen, auf die meisten Kulturpflanzen schädlich wirkenden Chlorverbindungen in tiefere, für den Haupttheil der Pflanzenwurzeln unerreichbare Bodenschichten hinuntersickern, muß das Aussstreuen des Kainits im Herbst, Winter oder zeitigsten Frühjahr geschehen und es muß der Boden einen durchlässigen Untergrund haben. Eine gleichzeitige Auswaschung des Kalis ist bei absorptionskräftigem Boden nicht zu befürchten, da das Absorptionsbermögen des Bodens im Stande ist, das Kali des Kainits in ganzer Menge zu absorbiren und dasselbe von den Chlorverbindungen, welche im Kainit enthalten sind oder durch Umsekungsprozesse im Boden entstehen, vollständig zu trennen.

3. Wird eine bedeutende Kalibereicherung des Bodens bezweckt, so werden die kalireicheren Düngesalze den Borzug verdienen, weil durch eine Kainitdungung außer reinem Kalisalz eine zu große Menge von aus-

<sup>1)</sup> Zeitschr. 25, 95.

duwaschenden Chlorderbindungen in den Boden gebracht würde. Wird dagegen neben mäßiger Bermehrung des Kalis im Boden zugleich eine größere Bertheilung dessellen, eine Düngung tieserer Bodenschichten, ein schnellerer Umsatz des im Boden ursprünglich vorhandenen oder durch Dünzung hineingebrachten Kalivorrathes beabsichtigt, so kann eine Kainitzdüngung von günstiger Wirkung begleitet sein, namentlich dann, wenn die speziellen Kulturverhältnisse derart sind, daß die im Kainit enthaltene Magnesia einen schätzbaren Beitrag für die Bermehrung des Nährstosse vorrathes im Boden liesert.

Durch geeignete Feldbungungsversuche bleiben noch mehre Fragen bezüglich der Wirkung und Anwendbarkeit des rohen Kainits zu lösen, namentlich die Frage: wie tief dringen die im Herbst ausgestreuten Chlor-verbindungen während der Wintermonate in die verschiedenen Kulturböden von ungleicher Durchlässigseit thatsächlich ein, und bis zu welcher Höhe können sie in Sommermonaten kapillarisch wieder gehoben werden?

Ueber die Refultate einiger nach dieser Richtung hin von uns unternommenen Bersuche stellt der Berkasser Mittheilungen in Aussicht.

Im Berfolg seiner Untersuchungen über die Vertheilung der Mineralsbestandtheile in den Pflanzen hat Peligot in den letten Jahren Analysen von Nüben ausgeführt 1), welche unter ähnlichen Verhältnissen gewachsen waren, wie die Pflanzen, die den Gegenstand seiner früheren Mittheilungen 2) bildeten.

Der Verfasser versuhr wie folgt: Mehre Nüben gleicher Herkunft wurden getrennt in dem gleichen Boden erzogen; sie erhielten dabei aber, unter sonst völlig gleichen Verhältnissen, Salze in weit größerer Menge, als sie gewöhnlich im Boden oder dem Dünger vorkommen. Es wurde dabei der Einfluß dieser vorherrschenden Vestandtheise auf die Zuckerbildung und die Natur der absorbirten Salze untersucht, und in Vetreff der letzteren die Beziehungen zwischen der Asche Der Wurzel und derzenigen der Blätter bei derselben Pflanze sestgestellt.

Um eine solche Untersuchung mit Erfolg auszuführen, schien dem Verfasser vor allem nothwendig, die Gleichheit des Samens herzustellen; keine Mühe sollte gescheut werden, diese zu erreichen.

Man genügt dieser Bedingung nach dem Verfasser nicht, wenn man nur Samen von gleicher Herkunft und von demselben Felde anwendet: man muß einen weit umständlicheren und weiteren Weg einschlagen. Der Samen muß von demselben Samenträger genommen werden, welcher allein und

2) S. Jahresbericht 11, 38.

<sup>1)</sup> Journal des fabr. de sucre Nr. 43, 4. Febr. 1875; 3eitschr. 25, 161.

getrenut gewachsen und daher sicher bor der Bermischung mit dem Staube

anderer Samenträger ift.

Diese Bedingung hat der Verfasser wenigstens in soweit erfüllt, als er die wesentsichsten Verschiedenheiten der Pflanzen als von der verschiedenen Behandlung, welcher sie unterworfen waren, mit Sicherheit nachweisen konnte. Er hat nämlich seit 1861 eine sehr kleine Zahl Rüben gebaut, welche alle aus etwa 20 Körnern herstammten, die von Vilmorin erhalten waren. Diese Rüben, welche unter sehr verschiedenen Berhältniffen, aber unter Ausschluß jeder anderen Abart gezogen und häufig untersucht mur= den, haben ihren hohen Zudergehalt bewahrt; sie enthalten zwischen 14 und 17 Broz. Buder.

Die ins freie Land gefäeten Rüben wurden in Topfe verpflanzt und dabei nur Burgeln von gleicher Gestalt und gleichem Ansehen ausgewählt. Es waren vor zwei Jahren nur von einer Rübe der Samen geerntet

und mit diesem die letten Bersuche angestellt worden.

Die ersten Versuche hatten ben Zweck, den Ginfluß zu ermitteln. welchen verschiedene Mineralstoffe auf Rüben ausübten, die einzeln, aber in Böden aleicher Beschaffenheit gezogen murden. Topfe von etwa 30 Liter Inhalt wurden mit gewohnlicher Gartenerde gefüllt, welche ziemlich viel Kalt enthielt und deren Zusammensetzung dem Verfasser genau befannt war. Bom 1. Ausi bis 15. Oktober 1871 wurden fechs vor einigen 2Bochen verpflanzte Rüben mit verschiedenem Waffer in paffenden Zwischen= räumen begoffen, nämlich 1. und 2. mit Seinewaffer, worin auf bas Liter 1 (Bramm Rochfalz gelöft war, 3. und 4. ebenso mit 1 Bramm Chlor= falium auf das Liter und 5. und 6. mit Seinewasser ohne Zusak. Redes ber erfferen beiden Baare hatte 3 Grm. der genannten Salze erhalten.

Nach einigen Wochen ift jedes Baar durch sein Meugeres deutlich von den übrigen zu unterscheiden. Farbe, Große, Steifigkeit der Blätter find dieselben bei den gleich behandelten, aber verschieden bei den verschieden behandelten Rüben und dieselben Beobachtungen wurden im folgenden Jahre gemacht, fo daß alfo die Gegenwart eines vorherrschenden Salzes binreichend ift, um der Pflanze ein eigenthümliches Gepräge zu ertheilen. Die

Rüben lieferten:

Grm. Afche d. frifchen Ritbe 560,2 entspr. 0,77 Proz. mit 18,6 Proz. Chlor Nr. 1 (Rochfalz) . 571,5 2 (Chlorkalium) . 0,97 15,3 3 (Wasser) . 721,8 0.64

Bei diesem Bersuche haben die Chlormetalle der Entwickelung der Bflanze wenig geschadet, da der Boden hinreichend Rährstoffe enthielt. Die Rüben waren reich an Zuder, wovon sie etwa 15 Broz. enthielten. Dieses

Ergebniß stimmt mit anderen überein, welche Untersuchungen der Küben aus den Bretagnischen Feldern ergaben, widerspricht aber der verbreiteten Ansicht, daß an Chloralkalien reiche Küben zuckerarm seien. Beides ist nicht nothwendig vereinigt, die Zuckerbildung hängt vielmehr nach Peligot wahrscheinlich mit der Pflanzenart, die Aufnahme der Salze aber, nämlich der Chlorüre, mit der Beschaffenheit des Bodens und des Düngers zusammen.

In seinen Analysen berechnet der Berkasser das Chlor immer als Chlorkalium, da selbst in den mit Chlornatrium begossenen Rüben der Kaligehalt bei weitem größer ist als der Natrongehalt.

Diese Bersuche wurden unter fast gleichen Umständen im Jahre 1872 fortgesetzt. Die Pflanzen wurden am 21. Juli bis 9. Oktober mit Seineswasser begossen, welches bei Rr. 3, 4, 5, 6 ein Gramm und bei 7, 8 und 9 2,5 Grm. Chlormetall enthielt.

Folgende Zusammensetzung dieser Burgeln wurde erhalten:

|                       | Gewicht<br>der Nüben | Dichte<br>des Sastes | Usche in<br>100 Saft | Chlorkalium<br>in 100 löse<br>lichen Salzen | Zucker<br>in 100<br>Saft |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| 1 (Wasser)            | 680 Grm.             | 1080                 | 0,83                 | 7,1                                         | 15,3                     |
| 3 (25 Grm. Rochfalz)  | 635 "                | 1081                 | 1,07                 | 16,3                                        | 15,0                     |
| 5 (25 Grm. Chlorkal.) | 650 "                | 1083                 | 0,89                 | 13,2                                        | 14,0                     |
| 7 (75 Grm. Rochfalz)  | 682 "                | 1087                 | 1,07                 | 27,3                                        | 16,4                     |
| 9 (75 Grm. Chlorkal.) | 645 "                | 1090                 | 1,20                 | 26,8                                        | 15,8                     |

Man sieht, daß um so mehr Chlorüre aufgenommen werden, je mehr davon zur Verfügung der Pflanze steht; doch hat die Aufnahme ihre Grenze, wie sie denn auch der vorhandenen Menge nicht proportional ist; denn es enthalten die zwei letzten Rüben etwa doppelt so viel wie die vorhergehenden, obwohl sie das Dreisache an Chloralkalien erhalten haben.

Die übrigen Wurzeln dienten dazu, um zu untersuchen, in welcher Weise die Salze an der Spike und am Kopfe derselben Rübe vertheilt sind, welche in drei ziemlich gleiche Theile zerschnitten wurde; das Mittelstück wurde bei Seite gelegt. Die Asche wurde ausgewaschen und die lösslichen und die unslöslichen Salze besonders bestimmt.

Erstere sind in der Spize der Wurzel in reichlicherer Menge vorhanden; da die salze und schwefelsauren Verbindungen löslich sind, so sollte man meinen, man müßte sie in größerer Menge in denjenigen Theilen der Burzel sinden, welche am meisten lösliche Salze liefert; aber es sindet das Gegentheil statt, und die Unterschiede sind sogar sehr erheblich, wie folgende Zahlen beweisen, wobei A den Gehalt von 100 löslichen Salzen an Chlorkalium und B an schwefelsaurem Kali bedeutet:

Die salz- und die schwefelsauren Verbindungen, welche man auch in großer Menge in den Blättern sindet, sammeln sich also im oberen Theile der Pflanzen an. Bekanntlich sind sie eine Hauptursache der Melassen- bildung und die Fabrikanten werden also wohl thun, nur stark geköpfte Rüben zu verarbeiten, wenn sie die Köpfe als Viehfutter zu verwerthen in der Lage sind.

Der Verfasser hat auch die Mitte der Küben mit den äußeren Theilen in Bezug auf die Vertheilung der Salze verglichen: Gine Rübe, deren Inneres 11,4 Proz. Trocensubstanz enthielt, hatte 14,0 Proz. am Umfange; diese zeigten 7,4, jene 9,7 Proz. Asche. Die Asche aus der Mitte enthielt etwa ein Drittel mehr Lösliches, als die vom Umfang; diese letztere ent-

hielt also mehr Ralt= und Magnefiasalze.

Im weiteren Verfolg dieser Arbeit hat der Verfasser im folgenden Jahre (1873) die Rüben in einem sehr armen Voden gezogen, um den Einsluß der zugeführten Düngestoffe schärfer hervortreten zu lassen. Die Gartenerde wurde durch Erde aus Garches ersetzt. Dieselbe ist mager, sehr sandig, wenig durchdringbar für das Wasser und bekommt in der Trockenheit leicht Risse.

Die am 20. Ottober geernteten Rüben erhielten vom 3. Juli bis

7. September:

Nr. 1 und 2 24 Grm. Kochsalz im Berhältniß von 2 Grm. im Liter Seinewasser gelöst.

Rr. 3 und 4 ebenso Chlorkalium.

Rr. 5 36 Grm. falpetersaures Rali (4 Grm. im Liter).

Nr. 6 ebenso salpetersaures Natron.

Nr. 7 25 Grm. schwefelfaures Ammoniaf.

Nr. 8 35 Grm. Chloranmonium.

Nr. 9 Seinewasser ohne Zusatz.

Rr. 10 42 Grm. sauren phosphorsauren Kalf (6 Grm. im Liter Wasser).

Nr. 11 24 Grm. Salzgemenge nach Jeannet (phosphorsauren Kalk, schwefelsaures Ammon und schwefelsaure Magnesia, Salpeter und Chlorkalium).

Im Monat August zeigt sich das Ansehen der Pflanzen sehr versschieden, die Blätter von 1 und 2 sind wenig entwickelt und beginnen gelb zu werden; dasselbe ist bei 3 und 4 der Fall. Wenn also die Chlors

alkalien auch von den Pflanzen aufgenommen werden, so scheinen sie doch keinen günstigen Einfluß auf die Entwickelung zu haben; das Chlorkalium wirkt nicht besser als das Chlornatrium. Ganz anders verhält es sich mit den salpetersauren Alkalien, den Ammoniaksalzen und dem phosphorssauren Kalk; die Blätter der mit diesen Lösungen begossenen Pflanzen sind dunkelgrün, groß und zahlreich. Die Rübe, welche nur Seinewasser ershielt, ist wenig entwickelt, ihre Blätter sind gelb und klein.

Am 14. Oktober ist das allgemeine Aussehen dasselbe, am schönsten ist Rr. 10 mit phosphorsaurem Kalk; dann folgen Ammoniaksalze, das Salzgemisch und dann die salpetersauren Salze.

Am 28. Oktober wurde ein Theil der Rüben und der Blätter gewogen. Die Rübe 10 ift die schönste, die Wurzel wiegt 932 Grm. Nennt man dieses Gewicht 100, so ist das der übrigen Pflanzen folgendes:

|     |   | Wurzeln | Blätter |
|-----|---|---------|---------|
| Nr. | 1 | 13,4    | 8,9     |
| "   | 3 | 7,2     | 6,7     |
| 11  | 5 | 36,7    | 21,5    |
| "   | 6 | 35,5    | 20,3    |
| "   | 7 | 34,3    | 82,9    |
| ,,  | 8 | 36,9    | 39,2    |
| "   | 9 | 6,3     | 7,8     |

Die Aschen dieser Rüben zeigten keine bedeutenden Unterschiede in ihrer Zusammensegung, außer denen, die schon für die mit Chlorverbindungen begossenen Pflanzen angegeben worden sind. Der lösliche Antheil von der Rübe, welche schwefelsaures Ammoniak erhielt, enthielt 9 Proz. schwefelsaures Alkali, d. h. also etwa das Doppelte der normalen Menge. Die Rübe 10 mit phosphorsaurem Kalk lieferte eine Asche von folgender Zusammenssehung:

|                                     | Wurzel | Blätter |
|-------------------------------------|--------|---------|
| Rieselsäure                         | 0,5    | 1,7     |
| Rohlensaurer Kalk                   | 5,3    | 27,7    |
| Phosphorsaures Eisen                | 1,6    | 1,5     |
| Dreibasisch-phosphorsaure Magnesia. | 8,0    | 8,5     |
| Dreibasisch=phosphorsaurer Kalk     | 29,8   | 5,9     |
| Schwefelsaures Kali                 | 5,4    | 6,4     |
| Chlorkalium                         | 4,8    | 6,5     |
| Rohlensaures Rali und Natron        | 44,6   | 41,8    |
|                                     | 100,0  | 100,0   |

Vergleicht man diese Zusammensehung mit derjenigen der anderen Rüben, so erkennt man, daß die Amwendung des löslichen phosphorsauren Ralfes nicht allein die Menge der aufgenommenen Ralffalze nicht vermehrt, sondern dieselbe sogar noch gang bemerklich vermindert hat, denn die Afche der übrigen Wurzeln enthält 12 bis 20 Proz. tohlenfauren Ralt. Das Berhaltniß der Phosphorfaure ift ziemlich das gleiche für alle Rüben und jedenfalls bei ber mit phosphorfaurem Kalt begoffenen nicht größer.

Hieraus ergiebt fich eine ganz nene Betrachtungsweise für die Rolle der phosphorfauren Erde bei der Pflanzenerzeugung. QBenn man das gefundene Resultat verallgemeinern darf, und dies auch für die sonstigen Ergebniffe julaffig erscheint, so zeigt sich bei einem Bergleiche mit ben Beobachtungen über die Wirkung anderer Salze, daß diese Wirkung mit der Natur der Salze wechselt, welche in verschiedenem Grade die Entwickelung

der Pflanzen begünftigen.

Es werden nämlich einige ohne jede Modifikation aufgenommen, wie die falpeterfauren Alfalien, die man in Wurzeln und Blättern unverändert wiederfindet. Bei Gelegenheit seiner im Jahre 1838 veröffentlichten Untersuchung hat ber Verfaffer den Salpeter in zu ftart gedüngten Rüben im triftallisirten Zustande bestimmt. Die Anwendung des Chilisalpeters als Dünger ift ein Gegenstand ernster Alagen seitens der Fabrikanten im Nord, ba man dieses Salg in den Saften wiederfindet, worin es zuweilen salpetrige Gährung hervorruft.

Much die Chlormetalle, welche oft bem fünftlichen Dünger jugefett werden, obwohl ihre Wirfung viel zweifelhafter ift, finden sich ebenfalls in den Bflanzen wieder. Dennoch vermuthet der Berfaffer, daß bei den meiften Rulturpflanzen das in Form von Kochsalz zugeführte Chlor sich in der Afche als Chlorkalium wiederfindet, und hat dies für die Bohnen wirklich bewiesen. Die, wie die vorigen löslichen schwefelsauren Alkalien können im Boden nur lösliche Berbindungen geben und finden fich daber ebenfalls in

ben Bflanzen, obwohl in viel geringerer Menge.

Der phosphorsaure Ralt, welcher ohne jeden Zweifel der toftbarfte Düngestoff ift, hat die Eigenheit, daß eine seiner Wirkung ausgesetzte und mit einem lleberschuß bieses Salzes versorgte Pflanze bei gleichem Bewicht nicht mehr Phosphorfäure, aber weniger Ralf und mehr Alfalisalze enthält, als eine benachbarte unter gewöhnlichen Verhältniffen gewachsene Pflanze. Allerdings blieb diese kummerlich, während jene eine üppige Entwickelung zeigt, so daß schließlich jener Ueberfluß an phosphorsaurer Erde im Boden eine reichliche Ernte hervorgebracht hat.

Der Berfasser erklärt diese Thatsachen auf folgende Beise: der phos= phorfaure Ralk zersett sich mit den in jeder fruchtbaren Erde hinreichend vorhandenen Alfali= und Magnesiasalzen und es entsteht phosphorsaures

Kali und phosphorjaure Ammoniak = Magnesia. Diese beiden Verbindungen begünstigen am unmittelbarsten das materielle Leben bei Pflanzen wie bei Thieren. Bei den ersteren sind sie bekanntlich zur Vildung des Samens und somit zur Erhaltung der Art nöthig; wirklich enthalten die Aschen der Samen nur phosphorsaures Kali und phosphorsaure

Magnesia.

Der Verfasser glaubt, diese Wirkung des phosphorsauren Kalkes derjenigen eines anderen Kalksalzes gegenüber stellen zu müssen, welches in anderer Weise befruchtend auf die Pflanzen wirkt, nämlich der Wirkung des Gipses auf die fünstlichen Wiesen. Die Versuche Voussingault's haben settgestellt, daß die Vergleichsanalysen gegipsten und nicht gegipsten Klees Schweselsaure und Kalk zu ziemlich gleichen Mengen in beiden ergeben; dagegen enthalten die gegipsten entschieden mehr Kalisalze. Man weiß, daß man dis jest eine allgemein befriedigende Erklärung für die Wirkung des Gipses nicht gefunden hat; und sie soll hier nur derzenigen des phosphorsauren Kalkes auf andere Pflanzen gegenüber gestellt werden.

Schulze und Urich stellten Untersuchungen über die stickstofshaltigen Bestandtheile der Rüben an¹), welche sich zwar zunächst auf Futterrüben beziehen, deren Ergebnisse aber unzweiselhaft auch für Zuderrüben Geltung haben. Da diese Untersuchungen sür die Beurtheilung der Zusammensetzung der Rübe und des Futterwerthes der Rückstände von großer Wichtigkeit sind, und da sie außerdem Interessantes über die betreffenden Untersuchungsmethoden bringen, so lassen wir den Bericht hier möglichst unverkürzt folgen. Die Bersasser wurden bei ihren Untersuchungen von folgenden Grundgedanken geleitet.

In den Samenkörnern der Cerealien und Leguminosen sinden sich große Mengen von wohl charakterisirten Proteinstoffen, während nicht proteinartige stickstoffhaltige Körper, wenn sie überhaupt vorhanden sind, doch jedenfalls nur in sehr zurücktretender Menge vorkommen. Hier also wird die Berechnung des Proteingehaltes aus dem Stickstoff ziemlich genau zutreffende Resultate liesern, besonders wenn man den Multiplikationsfaktor je nach dem Sticksoffgehalt modifiziert, welchen Ritthausen sür die Proteins

ftoffe der einzelnen Samenarten gefunden hat.

Anders liegt die Sache dagegen bei den Knollen und Wurzeln, also z. B. bei den Kartoffeln und Nüben. Man kann aus denselben nur ver= hältnismäßig geringe Mengen von Stoffen abscheiden, welche man nach ihren Eigenschaften als Proteinsubskanzen ansprechen dark, während anderer=

<sup>1)</sup> Landwirthichaftl. Bersuchestation Bb. 18, 692; Zeitschr. 25, 938; Defterr. 3tfcr. 4, 614 ff.

seits das Vorkommen von stidstoffhaltigen Stoffen anderer Art, 3. B. Amiden (Asparagin und Asparaginsäure), von organischen Basen (Betain) in nicht unbedeutender Menge hier bestimmt nachgewiesen ist 1). Es ist also zu bermuthen, daß man bei diesen Substanzen einen bedeutenden Fehler begeht, wenn man den Proteingehalt durch Multiplikation des Stickstoffs mit 6,25 berechnet.

Die Schwierigkeiten, welche einer genaueren Erforschung der sticktoffshaltigen Pflanzenbestandtheile entgegenstehen, sind sehr groß. Es liegt ins dessen auf der Hand, daß schon viel gewonnen sein würde, wenn es gelänge, die in einer Pflanzensubstanz enthaltenen Proteinsubstanzen zu sonsdern von den stickstoffhaltigen Stoffen anderer Art und die letzteren wieder in einzelne Gruppen zu zerlegen, über deren Quantität man sich Aufschluß verschaffen könnte (z. B. in Amide, Allsaloide u. s. w.), — wenn auch zunächst nicht entschieden würde, welche einzelnen Stoffe in einer jeden Gruppe vorkämen.

Die Berfasser haben von diesem Gesichtspunkte aus die Untersuchung der in den Runkelruben enthaltenen Stickstoffverbindungen ausgeführt.

Bu diesen Untersuchungen dienten zwei Sorten von Runkelrüben, welche im Folgenden mit A. und B. bezeichnet sind. Beide stammten aus der Umgebung von Zürich und waren nach ihrem Acuberen als runde, dick, gelbe Rüben zu bezeichnen. Die Sorte A. war auf leichtem Boden gewachsen und hauptsächlich mit Gülle gedingt worden; B. stammt von Kiesboden; die Düngung bestand aus Stallmist. Bon einer jeden Sorte wurden zwei Exemplare (von mittlerer Größe) möglichst vollständig auf ihren Gehalt an den verschiedenen sticksoffhaltigen Stossen untersucht; zu einzelnen Bestimmungen wurden noch andere Exemplare zu Hüsse genommen.

Für den Zweck der Untersuchungen war es sehr erwünscht, daß die beiden Rübensorten im Stickstoffgehalt sehr bedeutend differirten; A. ist als eine ziemlich stickstoffreiche, B. dagegen als eine stickstoffarme Sorte zu bezeichnen.

# I. Gehalt der untersuchten Rüben an Mark, Saft und Trodensubstanz.

Um die Vertheilung des Stickstoffs auf Mark und Saft kennen zu lernen, wurde der Gehalt an diesen Bestandtheilen im Untersuchungs= material ermittelt.

<sup>1)</sup> In den Rüben finden sich bekanntlich auch salpetersaure Salze, die sich aber leicht bestimmen und aus der Rechnung eliminiren lassen.

Bur Bestimmung des Marks wurde ein 110 bis 130 Gramm schweres Stück der geschälten Rübe abgewogen, auf einer scharfen Reibe sein zerrieben, der Brei mit Wasser vollständig ausgewaschen, das zurückbleibende Mark 20 Stunden lang bei 110° getrocknet und gewogen 1). Die Differenz zwischen dem Gewicht der frischen Rübensubstanz und dem Gewicht des daraus enthaltenen Marks wurde als Saft gerechnet 2).

Zur Darstellung des Saftes wurde ein anderes Stück der gleichen Rübe gerieben, der Brei in ein Kolirtuch eingeschlagen und ausgepreßt. Der ablaufende Saft wurde nun noch einmal durch einen lockeren Bausch von Glaswolle filtrirt, da die in demselben suspendirten Substanzen offen=

bar dem Safte eigenthümlich sind.

Um den Trockengehalt des Saftes zu bestimmen, wurden 10 Kubitsentimeter davon in einem gewogenen Platinschälchen im Wasserbade eingedunstet; der Rückstand wurde im luftverdünnten Raum bei 110° vollständig ausgetrocknet, so daß er in eine zerreibbare Masse übergeführt wurde 3).

Der Gehalt der Rüben an Gesammttrockensubstanz wurde nicht direkt bestimmt, sondern aus dem Trockengehalt des Sastes und des Markes be=

rechnet.

Die Resultate, welche bei den im Borhergehenden beschriebenen Bestimmungen erhalten wurden, sind in der nachfolgenden kleinen Tabelle zusammengestellt:

|                          | Gehalt d         | er Rüben         | Trockengehalt             |                     |  |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------|--|
| Bezeichnung der<br>Rüben | an Marf<br>Proz. | an Saft<br>Proz. | der ganzen<br>Rüben Proz. | des Saftes<br>Proz. |  |
| A. 1                     | 2,20             | 97,80            | 10,09                     | 8,07                |  |
| A. 2                     | 2,32             | 97,68            | 10,37                     | 8,00                |  |
| B. 1                     | 2,36             | 97,64            | 13,63                     | 11,54               |  |
| B. 2                     | 2,04             | 97,96            | 12,66                     | 10,84               |  |

1) Genaueres siehe H. Schulze und E. Schulze, Beiträge zur Kenntniß des Kährwerthes und der Zusammensegung der Rüben, Jahresbericht 8, 50 ff.

3) Die früher von den Verfassern angewendete Methode (Austrocknung des Saftes in einer U-förmigen Trockenröhre im Wasserstoffstrom) hat allerdings insofern einen

<sup>2)</sup> Diese Methode der Saftbestimmung ist mit einem Fehler behaftet; denn in der frischen Rübe ist das Mark nicht in trockenem Zustande enthalten, sondern es ist mit Wasser imbibirt. Für gegenwärtige Betrachtungen ist dieser Fehler jedoch ziemlich bedeutungslos.

# II. Die ftidftoffhaltigen Beftandtheile des Saftes.

Wenn man Rübensaft auf 80 bis 100° erhigt, so scheidet sich aus bemselben ein graues flockiges Kvagulum aus. Der Zusaß von einigen Tropfen einer verdünnten Säure befördert die Ausscheidung und bewirkt, daß der abgeschiedene Niederschlag sich gut filtriren läßt. Aus dem klaren Filtrat erfolgt auf weiteres Kochen oder weiteren Säurczusaß keine Ausscheidung mehr.

Daß der so entstandene Niederschlag Eiweißsubstanzen enthält, darauf deutet schon der allgemeine Habitus desselben hin; auch giebt er die bekannten Eiweißreaktionen. Andererseits aber ist es von vornherein unwahrscheinlich, daß der Niederschlag nur aus Eiweiß besteht. Man weiß ja z. B., daß beim Erhisen eines Pflanzensastes das foagulirende Eiweiß häusig andere Substanzen mit niederreißt. Der Saft war in dem Zustande, wie er zu den Bestimmungen verwendet wurde, nicht klar, sondern schwach getrübt in Folge eines Gehaltes an suspendirten Stossen. Die letzteren (über deren Natur wir keine Kenntnisse haben) gehen in den Eisweißniederschlag ein. Ferner sindet sich im Rübensast siehen körper, welcher sich in Berührung mit der Luft roth, schließlich schwarz färbt; auch dieser nicht näher gekannte Stoss wird mit dem Eiweiß niedergeschlagen und bewirkt, daß das Koagulum sich beim Absiltriren und Trocknen dunkel färbt.

Wenn man also den beim Erhitzen des Rübensastes unter Säurezusatz erhaltenen Niederschlag trocknet und wägt, so werden die so gestundenen Jahlen nicht genau dem Gehalt des Sastes an foagulirbarem Siweiß entsprechen. Richtigere Zahlen wird man erhalten, wenn man den Stickstoffgehalt des Niederschlages bestimmt und aus demselben durch Multiplikation mit 6,25 das Eiweiß berechnet.

Man kann zur Ermittelung dieses Stickstoffgehaltes entweder den direkten Weg einschlagen oder man kann denselben aus dem Stickstoffgehalt des Sastes vor und nach der Koagulation des Eiweißes berechnen. Der letztere Weg ist der bequemere; denn der eiweißhaltige Niederschlag besitzt Sigenschaften, welche seine weitere Berarbeitung sehr unbequem machen; er trocknet auf dem Filter zu einer fest zusammenhängenden Masse ein, welche sich vom Papier nicht gut ablösen läßt.

Bortheil, als dabei eine Einwirfung bes Sauerstoffs der Luft auf den eintrodnenden Saft unmöglich gemacht wird. Indessen ift ein durch diese Einwirfung bei der Trodengehaltsbestimmung entstehender Fehler wohl ohne Zweifel sehr klein.

Die Berfasser haben daher in der letzteren Weise den Gehalt des Sastes an Siweiß ermittelt, haben aber daneben zum Bergleich auch das Gewicht des eiweißhaltigen Niederschlages bestimmt. 25 Kbzm. Sast wurden in einem kleinen Becherglas auf etwa 80° erhitzt und dann mit 1 oder 2 Tropfen verdünnter Essigsäure versetzt. Der ausgeschiedene Niederschlag wurde auf ein gewogenes Filter gebracht, mit Wasser vollständig ausgewaschen, bei 100° getrochnet und gewogen. Die im gleichen Satt ausgessührten Bestimmungen stimmten unter einander stets sehr gut überein.

Um den Stickstoffgehalt des eiweißhaltigen Saftes zu erfahren, wursden 10 Kbzm. davon in einem Porzellanschlen bis fast zur Trochne einsgedunstet, der Rückstand mit Gips aufgerieben und in der üblichen Weise

mit Natronkalk verbrannt.

Zur Darstellung von albuminfreiem Saft 1) wurden 200 Kbzm. Saft auf etwa 80° erhigt und mit einigen Tropfen verdünnter Essigläure versetz; nach dem Erkalten wurde die Flüssigkeit auf 250 Kbzm. gebracht und durch ein trockenes Filter siltrirt. Vom Filtrat wurden 10 oder 15 Kbzm. im Wasserbade eingedunstet und der Rückstand nach dem Aufereiben mit Gips zur Sticksofsbestimmung verwendet.

Die so erhaltenen Bahlen (berechnet in Prozenten des frischen Saftes)

find in der folgenden Tabelle zusammengestellt:

| Bezeichnung<br>der<br>Rüben | a.<br>Stickfto'<br>des<br>frijchen<br>Saftes<br>Proz. | h.<br> fgehalt<br>  des Saftes<br>  n. Koagu=<br>  lation des<br>  Eiweißes<br>  Proz. | Differenz<br>a—b<br>(Stickftoff<br>im foagu-<br>lirten<br>Eiweiß)<br>Proz. | Eiweiß, aus der Differenz a—b berechnet | Gewicht des eiweiß= haltigen Nieder= jchlages Proz. | Von 100 Thin. des<br>im frischen Saft<br>enthaltenen<br>Gesammisticktoffs<br>waren in Form von<br>foagulirbarem Eiweiß<br>vorhanden |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. 1                        | 0,2282                                                | 0,1916                                                                                 | 0,0366                                                                     | 0,229                                   | 0,360                                               | 16,04 Thle.                                                                                                                         |
| A. 2                        | 0,2191                                                | 0,1802                                                                                 | 0,0389                                                                     | 0,243                                   | 0,374                                               | 17,71 "                                                                                                                             |
| B. 1                        | 0,1403                                                | 0,0950                                                                                 | 0,0453                                                                     | 0,283                                   | 0,421                                               | 32,29 "                                                                                                                             |
| B. 2                        | 0,1277                                                | 0,0977                                                                                 | 0,0300                                                                     | 0,188                                   | 0,357                                               | 23,49 "                                                                                                                             |

Aus den vorstehenden Zahlen ist zu ersehen, daß die aus der Sticksstoffdifferenz berechneten Eiweißprozente weit niedriger sind, als die durch Wägung des eiweißhaltigen Niederschlages gefundenen Zahlen; daß also

<sup>1)</sup> Wit diesem Namen wollen die Berfasser der Kürze halber im Folgenden den vom toagulirbaren Eiweiß befreiten Saft bezeichnen, ohne damit entscheiden zu wollen, ob das Roagulum nur Albumin oder auch andere Eiweißstosse enthielt.

Stammer, Jahresbericht 2c. 1875.

dieser Niederschlag beträchtliche Mengen von Stoffen anderer Art eingeschlossen haben muß, und zwar hatte der Saft der untersuchten Rüben nur 16 bis 32 Proz. vom Gesammtstickstoff in solcher Form enthalten.

Der vom Eiweißkoagulum abfiltrirte Saft konnte noch proteinartige nicht koagulirbare Substanzen enthalten. Er gab allerdings keine Eiweißreaktionen mehr; indessen ist es wohl fraglich, wie weit in einem derartigen Gemenge die Empsindlichkeit dieser Reaktionen reicht. Zur weiteren Prüfung haben die Verfasser die stickstoffhaltigen Bestandtheile desselben auf ihre Diffusibilität untersucht; das Verhalten der Proteinstoffe in dieser Beziehung giebt bekanntlich ein Mittel ab, sie dis zu einem gewissen Grade von diffusibeln Stoffen zu trennen, welche mit ihnen in einer Lösung sich sinden.

Die Verfasser versuhren in folgender Weise: 25 Kbzm. des albuminfreien Sastes wurden auf einen Dialhsator gebracht, welcher aus einem mit Pergamentpapier überbundenen Guttapercharinge bestand 1). Derselbe wurde in eine Glasschale auf destillietes Wasser geset; am Boden der Schale besand sich ein aus Glasstäben versertigtes Dreieck, welches dem Dialhsator nur bis zu einer geringen Tiese einzusinken gestattete. Der Apparat wurde in einem ungeheizten Zimmer aufgestellt.

Die Diffusion dauerte etwa 60 Stunden; während dieser Zeit wurde das Wasser in der Glasschale zweimal erneuert. Dann wurde die auf dem Dialpsator gebliebene Flüssigkeit (welche die nicht diffusibeln Stoffe enthielt) in eine Porzellanschale gebracht und zur Trockne verdunstet; der Mückland wurde mit Gips aufgerieben und zur Stickstoffbestimmung verwendet. Es wurden in solcher Weise folgende Resultate erhalten?):

| ale months                   | In Proz                                         | enten des frische                                     | n Saftes                                                         | Von 100 Thin, des                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung<br>der Rüben     | Stickstoff im<br>albuminfresen<br>Saft<br>Proz. | Stickstoff in<br>diffusibeln<br>Verbindungen<br>Proz. | Stickftoff im<br>nicht diffun-<br>dirten Rück-<br>ftand<br>Proz. | im albuminfreien Saft enthaltenen Stäftoffs gingen in das Diffusat über Proz. |
| A. 3<br>A. 4<br>B. 1<br>B. 2 | 0,2174<br>0,2134<br>0,0950<br>0,0977            | 0,2000<br>0,2090<br>0,0882<br>0,0922                  | 0,0174<br>0,0044<br>0,0068<br>0,0055                             | 92,00<br>97,94<br>92,83<br>94,56                                              |

<sup>1)</sup> Das angewendete Pergamentpapier wurde forgfältig auf seine Dichtigkeit geprüft: die vorhandenen Tehlstellen in der von Fresenius empfohlenen Weise mit Eineiß ausgebeffert.

<sup>9)</sup> Bei der Rübensorte A. wurden die Diffusionsversuche nicht mit dem Saft der zu den übrigen Bestimmungen benutten Exemplare 1 und 2, sondern mit dem Saft zweier anderer Exemplare angestellt.

Bom Sticktoff des albuminfreien Saftes waren also 92 bis 98 Proz. in Berbindungen vorhanden, welche in 60 Stunden durch Pergament-papier diffundirten. Da nun unter den angegebenen Berhältnissen eine vollständige Erschöpfung des Dialhsatorinhalts an diffusibeln Substanzen natürlich nicht stattsinden konnte, so darf man wohl annehmen, daß die im albuminfreien Saft vorhandenen Sticktoffverbindungen vollständig oder doch fast vollständig diffusibel waren.

Es deutet dies barauf bin, daß proteinartige Stoffe nicht, oder doch

nur in ganz geringer Menge vorhanden waren.

Die Verfasser haben dann weiter festzustellen gesucht, inwieweit die im albuminfreien Saft enthaltene Stickstoffmenge durch Stickstoffverbindungen bekannter Natur gedeckt wird, welche sich im Saft nachweisen und quantitativ

bestimmen ließen.

Von solchen Verbindungen kommen zunächst in Betracht die salzetersauren Salze, welche bekanntlich im Nübensast nie sehlen und häusig in sehr bedeutender Menge sich vorsinden. Zur Vestimmung derselben wurde die zerriebene Nübentrockensubstanz mit verdünntem Weingeist ausgezogen, die Auszüge zur Entsernung des Alkohols im Wasserdade eingedunstet, der Nückstand mit Wasser aufgenommen. In dem so erhaltenen Auszuge wurde die Salpetersäure nach der von Tiemann vorgeschlagenen Modissistation der Schlösing'schen Methode bestimmt. Vei Aussührung derselben wird das Stickorid, welches beim Kochen des salpetersäurehaltigen Auszuges mit Salzsäure und Eisenchlorür sich entwickelt, über ausgesochter Natronlauge in einer Meßröhre ausgefangen; aus dem Volumen desselben wird in bekannter Weise die Salpetersäure berechnet und berichtigt.

Die so erhaltenen Zahlen sind im Folgenden mitgetheilt, berechnet sowohl auf Rübentrodensubstanz als auch auf den frischen Rübensaft.

|                          | Salpeterjäu                         | re (N <sup>2</sup> O <sup>5</sup> ) | Stickstoff der<br>Salpeterfäure        | Von 100 Thln. des<br>im frischen Saft                                                              |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung<br>der Rüben | in der<br>Nübentrocken=<br>Jubstanz | im frischen<br>Saft                 | in Prozenten<br>des frischen<br>Saftes | enthaltenen Gesammts<br>sticktoffs waren in<br>Form von N <sup>2</sup> O <sup>5</sup><br>vorhanden |
| and something            | Proz.                               | Proz.                               | Proz.                                  |                                                                                                    |
| A. 1                     | 4,03                                | 0,4154                              | 0,1077                                 | 47,20 Thic.                                                                                        |
| A. 2                     | 2,65                                | 0,2727                              | 0,0707                                 | 32,27 "                                                                                            |
| B. 1                     | 1,16                                | 0,1616                              | 0,0419                                 | 29,86 "                                                                                            |
| B. 2                     | 0,40                                | 0,0512                              | 0,0132                                 | 10,34 "                                                                                            |

Die vorstehenden Zahlen geben wieder einen Beweis dafür, wie außersordentlich groß die Schwankungen im Salpetersäuregehalt der Rüben sind. Bei der Rübe A. 1 ist fast die Hälfte vom Gesammtstickstoff des Sastes in Form salpetersaurer Salze vorhanden, bei der Rübe B. 2 dagegen nur etwa der zehnte Theil.

Neben salpetersauren Salzen sinden sich auch Ammoniaksalze im Rübensaft. Indessen scheint die Menge derselben in der Regel sehr gering zu sein. In den untersuchten Rüben wurde nur bestimmt, wie viel Stickstoff sich beim Schütteln des Nübensaftes mit einer Lösung von unterbromigsaurem Natrium im Azotometer entwickelte. Man kann nicht ohne Weiteres annehmen, daß die so erhaltenen Sticksoffmengen in Form von Ammoniaksalzen enthalten waren, weil bekanntlich auch gewisse leicht zersesdare Amide, z. B. Harnstoff, bei der angegebenen Behandlung Sticksoffausgeben; jedenfalls aber repräsentiren dieselben die in Ammoniaksorm vorhandenen Sticksoffmaxima, da zweisellos alle Ammoniaksalze im Azotometer zersest werden.

Die so erhaltenen Zahlen sind in einer weiter unten folgenden Tabelle aufgeführt; berechnet man sie auf Ammoniak, so ergiebt sich, daß der Saft jener Rüben höchstens 0,053 bis 0,011 Proz. NH3 enthalten hat. Diese Werthe liegen unter den für andere Rüben nach der Schlösing'schen Methode gefundenen.

Was nun die organischen Stickftoffverbindungen des Nübensaftes betrifft, so mußte auf einen Gehalt an Asparagin Nücksicht genommen werden.

Es ist nach den vorliegenden Untersuchungen 1) sehr wahrscheinlich, daß in den Zuckerrüben sich häufig Asparagin vorsindet, wenn freilich auch zur sicheren Entscheidung der Frage es noch erforderlich wäre, das Asparagin in Substanz aus dem Zuckerrübensafte abzuscheiden.

Der quantitative Gehalt eines Pflanzensaftes an Asparagin läßt sich mit größerer Sicherheit ermitteln, seitdem R. Sachsse eine Methode dafür gefunden hat?). Sie beruht darauf, daß beim Kochen einer asparaginhaltigen Lösung mit Salzsäure das Asparagin vollständig in Asparaginsäure und Ammoniat zerfällt (welches letzere natürlich mit der Salzsäure sich verbindet). Aus der Menge des so gebildeten Ammoniats, welche man zweckmäßig mit Hülfe des Azotometers bestimmt, kann man die Menge des vorhanden gewesenen Asparagins berechnen. Natürlich ist die Methode nur dann anwendbar, wenn der betreffende Pflanzensaft neben Asparagin nicht andere Körper enthält, welche gleichfalls Stickstoff ausgeben, wenn sie nach dem Kochen mit Salzsäure mit Bromlange (einer Lösung von unter-

2) Jahresber. 14, 194.

<sup>1)</sup> Siehe hierüber Jahresber. 6, 169; 9, 205.

bromigfaurem Natrium) geschüttelt werden. Es ift ferner erforderlich, von der erhaltenen Stickstoffmenge den Stickstoff in Abzug zu bringen, welchen der betreffende Pflanzensaft entwickelt, ohne mit Salzfäure gekocht zu fein.

Die Berfaffer haben diese Methode auf den Rübensaft angewendet. Die mit dem gleichen Saft ausgeführten Doppelbestimmungen stimmten untereinander ftets fehr befriedigend überein.

Die erhaltenen Refultate find in der folgenden Tabelle zusammen=

gestellt (sämmtlich berechnet in Brozenten des frischen Saftes):

| Bezeichnung  | beim Schüttel                      | dem Nübenfaft<br>In mit Brom=<br>exhalten | c.               | Asparagin<br>(C4H8N2O3+                          |  |  |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|--|--|
| der<br>Rüben | a.<br>vor dem<br>Kochen mit<br>HCl | b.<br>nach dem<br>Rochen mit<br>HCl       | Differenz<br>b—a | H <sup>2</sup> O) ber Differeng b—a entsprechend |  |  |
|              | Proz.                              | Proz.                                     | Proz.            | Proz.                                            |  |  |
| Λ. 1         | 0,0051                             | 0,0441                                    | 0,0390           | 0,417                                            |  |  |
| A. 2         | 0,0083                             | 0,0474                                    | 0,0391           | 0,419                                            |  |  |
| A. 3         | 0,0069                             | 0,0485                                    | 0,0416           | 0,446<br>0,428                                   |  |  |
| Λ. 4         | 0,0089                             | 0,0488                                    | 0,0399           |                                                  |  |  |
| B. 1         | 0,0044                             | 0,0184                                    | 0,0140           | 0,150                                            |  |  |
| B. 2         | 0,0051                             | 0,0289                                    | 0,0238           | 0,255                                            |  |  |

hiernach ergab sich also für die Rübensorte A. ein ziemlich beträcht= licher Asparagingehalt (auf Rübentrockensubstanz berechnet, beträgt berselbe 4 bis 41/2 Proz.); bedeutend niedriger sind die für die Rübensorte B. ge= fundenen Zahlen. Es entsteht nun aber die Frage: Rühren die in der Spalte c aufgeführten Stickftoffmengen wirklich von Ammoniak her, welches aus vorhandenem Asparagin abgespalten worden ift, oder waren vielleicht in den untersuchten Rüben andere Substanzen vorhanden, welche sich beim Rochen mit HCl dem Asparagin analog verhielten?

Da das Asparagin eine ausgezeichnete Kristallisationsfähigkeit besitt. da es in kaltem Wasser schwer löslich, in Alkohol fast unlöslich ist, so ist seine Abscheidung aus einem Pflanzensaft im Allgemeinen keine schwierige Sache. Es war daher zu erwarten, daß es fich auch aus diefen Rüben darftellen ließ, wenn dieselben wirklich einen den obigen Rablen entsprechen= den Asparagingehalt befagen. Die Berfaffer haben diefe Darftellung verfucht: alle Bemühungen haben aber ein negatibes Resultat gehabt.

Die Berfaffer muffen vielmehr aus ihren im Original naber befchriebenen Bersuchen den Schluß ziehen, daß die von ihnen untersuchten Rüben fein Asparagin enthielten. Das beim Kochen des Nübensaftes mit Salzsaure gebildete Ammoniak hat also einem anderen Stoff (vermuthlich einem anderen Amide) seine Entstehung verdankt.

Da die im Vorstehenden mitgetheilten Thatsachen auf die Gegenwart eines asparaginähnlichen, amidartigen Körpers im Rübensaft hinwiesen, so haben die Verfasser hierüber Untersuchungen und Vetrachtungen angestellt, die man im Originale nachlesen wolle. Sie schließen daraus, daß die untersuchten Rüben beträchtliche Mengen von Amiden enthielten. Nicht weniger als 35,6 bis 49,8 Proz. vom Gesammtstickstoff des frischen Rübensaftes gehörten den Amiden an, falls die gewonnenen Resultate richtig sind.

Wenn man diese Stickftoffmengen zu den in Form von koagulirbarem Eiweiß, von Salpetersäure und von Ammoniak vorgefundenen Stickftoff=quantitäten hinzuzählt, so stimmt die Summe annähernd mit dem Gesammt=stickstoff des Rübensaftes überein, wie sich aus der nachstehenden Zusammen=stellung ergiebt:

|                              | In Prozenten des        |                                                                                                                                      |                |  |  |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|
| Bezeichn'ung<br>der<br>Nüben | a.<br>Gesammtstickstoff | b.<br>Summe des in Form<br>von Eiweiß, Amiden,<br>N <sup>2</sup> O <sup>5</sup> und N II <sup>3</sup> vor-<br>gefundenen Stickftoffs | Different a-b  |  |  |
| A. 1                         | 0,2282 Proz.            | 0,2371 Proz.                                                                                                                         | — 0,0089 Proz. |  |  |
| A. 2                         | 0,2191 "                | 0,1974 "                                                                                                                             | + 0,0217       |  |  |
| B. 1                         | 0,1403 "                | 0,1416 "                                                                                                                             | - 0,0013 "     |  |  |
| B. 2                         | 0,1277 "                | 0,1119 "                                                                                                                             | + 0,0158 "     |  |  |

Bei den Rüben A. 1 und B. 1 ift — offenbar in Folge von Fehlern, mit denen einzelne Bestimmungen behastet sind — die Summe b größer als der Gesammtstickstoff des Rübensastes. Der Ueberschuß ist jedoch nur sehr gering dei B. 1, etwas größer bei A. 1. Bei dieser letzteren Rübe hat vielleicht wegen des hohen Salpetergehaltes die Bestimmung des Gesammtsstickstoffs im Saste etwas zu niedrige Zahlen geliesert. Weitere Fehler können in den für den Stickstoff der Amide gefundenen Zahlen stecken. Die annähernde Uebereinstimmung der in den Kolumnen a und d aufgeführten Zahlen scheint übrigens noch einen weiteren Beweis dasür zu liesern, daß die betressenden Rüben kein Asparagin enthielten.

Diese Untersuchungen haben also bis zu einem gewissen Grade Aufschluß über die Formen gegeben, in denen der Sticktoff im Saft dieser Rüben enthalten war. Reben salpetersauren und Ammoniaksalzen fanden sich koagulirbare Giweißkörper und Amide vor, während sticksoffingtige Körper anderer Art höchstens in ganz geringer Menge vorhanden sein konnten.

Welche einzelnen Amide sich vorfanden, muß unentschieden bleiben. Ein bedeutender Theil des in Amidsorm vorhandenen Stickstoffs gehört wohl ohne Zweifel dem Körper an, welcher sich wie Asparagin beim Kochen mit HCl unter Ammoniakbildung zersetz; über die Natur desselben vermögen die Versf. keine näheren Angaben zu machen. Das Vorhandensein von Asparaginsäure war dis jetzt nicht nachzuweisen, dagegen ist die Gegenwart von Vetain ( $= C^5 H^{11} NO^2$ ) konstatirt.

Nur die Nüben der Sorte A. enthielten diese Verbindung in beträcht= licher Menge; der aus den stickstoffarmen Nüben der Sorte B. gewonnene Saft schied nach dem Versetzen mit phosphorwolframsaurem Natrium nur höchst geringe Mengen eines Niederschlages aus. Für die Sorte A. wurden

folgende Refultate erhalten:

|                               | In Prozenten des frischen Saftes                         |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Stickftoff in Form von Betain | Betain = C <sup>5</sup> H <sup>11</sup> N O <sup>2</sup> |  |  |  |  |  |  |
| 0,0117 Proz.                  | 0,099 Proz.                                              |  |  |  |  |  |  |
| 0,0213 "                      | 0,178 "                                                  |  |  |  |  |  |  |
|                               | 0,0117 Proz.                                             |  |  |  |  |  |  |

Bur Vergleichung diene, daß Scheibler in reifen Zuderrüben durch= schnittlich 1/10 Proz., in unreifen bis zu 1/4 Proz. Betain gefunden hat.

#### III. Die ftidftoffhaltigen Beftandtheile des Marks.

Das Mark der Küben besteht bekanntlich der Hauptsache nach aus Zellulose und Pektinsubstanzen; daneben enthält es auch geringe Mengen von stickstoffhaltigen Stoffen. Ueber die Natur der letzteren haben die Versfasser untersuchungen bis jest nicht ausgeführt, sondern nur konstatirt, daß das Mark noch lebhaft die Eiweißreaktionen giebt 1). Der Stickstoff des Marks ist also jedenfalls zum Theil, vielleicht sogar in seinem ganzen Betrage in Form von Eiweißstoffen vorhanden. Im Folgenden wird daher außer den für das trockene Mark gefundenen Stickstofsprozenten auch

<sup>1)</sup> Man erhält eine schöne rothe Färbung, wenn man das frische Mark mit Rohrzuckerlösung und konzentrirter Schwefelsäure behandelt, eine gelbe Färbung bei der Behandlung mit Jodlösung.

die denselben entsprechenden (durch Multiplikation mit 6,25 gefundenen) Eiweißmengen aufgeführt.

| Bezeichnung der Anben | Stickftoff im trocknen<br>Rübenmark | Eiweiß, dem Stidftoffgehalt<br>entsprechend |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| A. 1                  | 0,72 Proz.                          | 4,50 Proz.                                  |
| A. 2                  | 0,63 "                              | 3,94 "                                      |
| B. 1                  | 0,53 "                              | 3,30 "                                      |
| B. 2                  | 0,55 "                              | 3,44 "                                      |

Die folgende Tabelle enthält noch eine Zusammenstellung der für das Untersuchungsmaterial gefundenen Sticktoffzahlen umgerechnet auf die frische Rübensubstanz.

|                             |                                 | Die frische Rübensubstanz enthielt |        |                                       |                                                            |                                                           |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Bezeichnung<br>der<br>Müben | Gejammt=<br>Stickstoss<br>Proz. | Form von Form von                  |        | Stickstoff<br>in<br>Umidform<br>Proz. | Stickstoff in Form von N <sup>2</sup> O <sup>5</sup> Proz. | Stickftoff<br>in<br>Form bon<br>N H <sup>3</sup><br>Proz. |  |  |  |  |  |
| A. 1                        | 0,2390                          | 0,0158                             | 0,0358 | 0,0857                                | 0,1053                                                     | 0,0050                                                    |  |  |  |  |  |
| A. 2                        | 0,2286                          | 0,0146                             | 0,0380 | 0,0777                                | 0,0691                                                     | 0,0081                                                    |  |  |  |  |  |
| B. 1                        | 0,1495                          | 0,1495 0,0125                      |        | 0,0488                                | 0,0409                                                     | 0,0043                                                    |  |  |  |  |  |
| B 2                         | 0,1363                          | 0,0112                             | 0,0294 | 0,0623                                | 0,0129                                                     | 0,0050                                                    |  |  |  |  |  |

|                              | - Von 10                                                        | 00 Thin, des                                  | Gesammtstickste                  | offs waren bor                                           | handen:                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Bezeichnung<br>der<br>Küben  | in Form<br>von<br>unlöslichem<br>Eiweiß <sup>1</sup> )<br>Proz. | in Form<br>von<br>löslicem<br>Eiweiß<br>Proz. | in<br>Amidform<br>Broz.          | in<br>Form von<br>N <sup>2</sup> O <sup>5</sup><br>Proz. | in<br>Form von<br>N H³<br>Pro3. |
| A. 1<br>A. 2<br>B. 1<br>B. 2 | 6,61<br>6,39<br>8,36<br>8,22                                    | 14,98<br>16,62<br>29,56<br>21,57              | 35,86<br>33,99<br>32,64<br>45,71 | 44,06<br>30,23<br>27,36<br>9,46                          | 2,09<br>3,54<br>2,88<br>3,67    |

D. h. Stidftoff im Allbenmart.

#### Rüdblid auf die Resultate.

Alls bemerkenswertheste Ergebnisse dieser Arbeit ist Folgendes zu bezeichnen:

1. Die untersuchten Runkelrüben enthielten relativ geringe Mengen von Eiweißstoffen; nur 21,6 bis 38,9 Proz. des Gesammtstickstoffs waren in solcher Form vorhanden (unter der Annahme, daß der Stickstoff des Markes in seinem ganzen Betrage dem Eiweiß angehörte).

2. Dagegen waren dieselben relativ reich an Amiden. Der in Form solcher Verbindungen vorhandene Stickstoff betrug 34,0 bis 45,6 Proz. vom

Gesammtstickstoff.

3. Asparagin fand sich unter diesen Amiden nicht vor; dagegen ein anderer Körper, welcher sich, wie Asparagin, beim Kochen mit Salzsäure unter Ammoniakbildung zersetzte. Die Rüben der Sorte A. enthielten ferner Betain in ahnlicher Menge, wie solches in den Zuckerrüben nach Scheib=ler's Angaben sich sindet.

Wenn auch diese Untersuchungen sich nur auf zwei Rübensorten beziehen, so darf man den Ergebnissen derselben doch wohl eine allgemeinere Giltigeteit zuschreiben. Denn es ist kein Grund, anzunehmen, daß die untersuchten Rüben eine nicht normale Zusammensehung gehabt hätten; auch stehen diese Resultate durchaus nicht im Widerspruch mit denjenigen Thatsachen, welche über die Zusammensehung der Ruukelrüben dis jeht bekannt gewesen sind.

Die Zahlen der Futterwerthstabellen, in welchen der Proteingehalt der Rüben durch Multiplikation ihres Stickfoffgehaltes mit 6,25 erscheint, sind hiernach zu beurtheilen: Sie sind ganz fehlerhaft, weil der Stickftoff theils aus salpetersauren Salzen, theils aus Amiden und nur zum kleineren Theile aus Eiweißstoffen stammt. Der wirkliche Proteingehalt der Rübe beträgt wohl nur 1/3, oder höchstens 1/2 von dem in den Tabellen gegebenen Werthe.

Breitenlohner berichtete über einen Zuckerrüben=Düngungs= versuch, welchen er im Jahre 1863 ausführte 1), welcher namentlich darauf gerichtet war, den Einfluß von Kalkdungungen und von verschiedenen Phos= phatdungungen auf das Rübenwachsthum zu ermitteln.

Es ist leider ein Umstand, welcher uns veranlaßt, den aussührlichen und in mehr als einer Beziehung interessanten Bericht hier auch nicht auszugsweise mitzutheilen; nämlich der, daß uns die aufgeführten Zahlen nicht genügend erscheinen, um die vom Bersasser gezogenen, oder auch andere Schlüsse fest zu begründen. Es weisen nämlich diese Zahlen so geringe Unter-

<sup>1)</sup> Defterreich. Beitfchr. 4, 1. Beitfchr. 25, 787.

schiede zwischen den sechs gedüngten und der einen ungedüngten Parzelle nach, daß die Düngerwirkung keineswegs berechtigte Zweifel ausschließt.

Es beträgt nämlich die Ernte nach der vorgenommenen Reduktion bei

| Ungebüngt      |   |   |   | 412 | 3tr. | bom | Jodi |
|----------------|---|---|---|-----|------|-----|------|
| Weißkalk       |   |   |   | 392 | 11   | 11  | "    |
| Feldgips       |   | ٠ |   | 407 | "    | 11  | "    |
| Lößlehm        |   |   | ٠ | 417 | 11   | 11  | ,,   |
| Lahnphosphorit | ٠ | 4 |   | 402 | "    | "   | "    |
| Anochenmehl .  |   | ٠ |   | 437 | "    | 11  | "    |
| Aladnophosphat |   |   |   | 427 | 11   | 71  | "    |

und der Zuckergehalt und die Reinheit entsprechend

| 15,9 | 96,9 |
|------|------|
| 15,5 | 88,7 |
| 15,9 | 93,8 |
| 16,0 | 87,6 |
| 16,4 | 94,2 |
| 16,7 | 94,7 |
| 16,8 | 95,7 |
|      |      |

<sup>1)</sup> Die Zahlen für die Ernte vom Hektar sind hier nicht wiederzugeben, da sie mit 358, 341 u. s. Rilogramm (!) angeführt sind. Ebenso ist die Bruttoernte von 800 Quadratklafter zu 20,577, 19,357 u. s. V. Zollpfund angegeben. (!)

Busammenstellung der Leiftungen und des Koften= Auszug aus dem Dampfpflua-

| tief<br>ber in             |                                                | hen                                               |                | Rohle                   | nver          | brai   | ı ch | Gef             | pan                          | ne   |                               |     | T    |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|--------|------|-----------------|------------------------------|------|-------------------------------|-----|------|
| Jahrgang                   | 36—40 3tm. tief<br>gepfügte Felder<br>Hektaren | Acht ber wirflichen<br>Arbeitstage<br>Reifung bro |                | Summa<br>der<br>Zentner | ur pro deftar | Betrag |      | Pferbeich chten | Gelds<br>betrag<br>fl.   tr. |      | Arbeits=<br>lohne<br>fl.  fr. |     |      |
|                            |                                                |                                                   | Secret         |                         | 1011.         | 1 11.  | 11.  | 55              | I It.                        | Itt. | Ţl.                           | tr. | -    |
| 1872                       | 86,40                                          | $21^{1}/_{2}$                                     | 4,01           | 674                     | 7,8           | 404    | 20   | $36^{1}/_{2}$   | 36                           | 30   | 171                           | 52  |      |
| 1873                       | 117,36                                         | 40                                                | 2,93           | 938                     | 7,9           | 562    | 48   | 97              | 97                           | _    | 507                           | 24  |      |
| 1874                       | 116,00                                         | 27                                                | 4,30           | 950                     | 8,1           | 570    | -    | 64              | 64                           |      | 355                           | 17  |      |
| Summa<br>3. jähriger       | 319,76                                         | 881/2                                             | pro Tag        | 2562<br>pro Tag         |               | 1537   | 8    | _               | 197                          | 30   | 1034                          | 33  |      |
| Durchschnitt<br>pro Hettar | -                                              | 1                                                 | Hettar<br>3,61 | Bentner<br>28,9         | 8,06          | 4      | 49   | _               | _                            | 37   | 3                             | 14  | ₹g I |

Erscheinen diese Unterschiede an sich schon wenig aufsallend, so darf man auch füglich darüber im Zweisel sein, ob dieselben nicht überhaupt durch die Berschiedenartigkeit der Bodenbeschaffenheit und sonstige von der Natur der Düngung unabhängige Umstände bedingt wurden, und ob nicht das Resultat sich noch ganz anders herausgestellt haben würde, wenn noch eine zweite Parzelle "Ungedüngt", an der entgegengeseten Seite, oder, wie es eigentlich nothwendig (s. Grouven, Jahresbericht 3, S. 98), drei ungedüngte Felder gleichmäßig vertheilt, eingeschaltet worden wären.

### 2. Landwirthschaftliche Maschinen.

Zur Beurtheilung der Rentabilität der Dampftultur lieferte P. Hoff= mann einen Beitrag 1) deffen Grundlage der Auszug aus dem Dampf= pflug=Journal von Kirschgartshausen, drei Jahre umfassend, bildet.

Bei der Zinsenberechnung (10 Proz. Amortisation und 5 Proz. Kapi= talzins) wurde der Arbeitstag zu 25 fl. 15 kr. (rund) berechnet, da sich erwickenermaßen pro Jahr 162 Arbeitstage ergaben.

Das Anlagekapital beträgt für den ganzen Apparat: 2 zwölfpferdekräftige Lokomotiven, 2 Pflüge, 1 Grubber, 1 Grubberegge, Zoll, Fracht,

Aufwandes der Dampfkultur in Kirschgartshausen. Journal pro 1872, 1873, 1874.

| - | o cut itt     | ii pi | 0 10 12,                                 | . 101 | 0, 101    | 1.       |                      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|---------------|-------|------------------------------------------|-------|-----------|----------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 1 Trenaratur- |       |                                          | Sum   | marife    | her Betr | ag                   | n jenemananahê es<br>Se tanenarê es |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |               |       | eparatur= auß 27255 fl.<br>6 kr. Anlage= |       | Im Ganzen |          | Rostet der<br>Hettar |                                     | Arbeitsperiode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | fl.           | fr.   | fí.                                      | fr.   | fl.       | fr.      | fl.                  | fr.                                 | В дик новина, в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 247           | 36    | 540                                      | 42    | 1401      | _        | 16                   | 12                                  | Juli und August.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | 235           | 48    | 1006                                     | -     | 2409      | 730      | 20                   | 31                                  | Ottober u. November. Sehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 279           | 10    | 679                                      | 3     | 1947      | 30       | 16                   | 47                                  | suli und August.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | 762           | 34    | 2225                                     | 45    | 5757      | 30       | _                    | -                                   | STATE OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE |
|   | 2             | 22    | 6                                        | 58    | -         | zu       | j. 18                | -                                   | Der Arbeitstag 65 fl. 3 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

<sup>1)</sup> Frithling's landw. Zeitung 1875, S. 758. Zeitschr. 25, 959. Defterr. Zeitschr. 4, 756.

Spesen, Kosten für Ingenieure und Maschinisten behufs Montirung und Sinführung des Personals 27 255,06 fl. 1).

Außer der in vorstehender Tabelle bezeichneten Leistung = 319,76 Hett. Tiefkultur hat der Dampfpflug noch folgende Arbeiten verrichtet:

|      | Seichtpflügen:  | Grubbern :  | Grubbereggen : |
|------|-----------------|-------------|----------------|
| Jahr | 20-24 3tm. tief | 20-30 3tm.  | 15-20 3tm.     |
| 1872 | 72 Heft.        | 20,16 Hett. | 65,16 Hett     |
| 1873 | 52,20 "         | 35,64 ",    | 66,96 "        |

Es wurden diese Leiftungen zunächst außer Rechnung gelassen, da nur die Kosten der Tieskultur ermittelt werden sollen.

Die seichten Ackerarbeiten des Dampspfluges sind, abgesehen von der besseren Qualität der Arbeit, theurer als die Spannarbeit. Diese Thatsache widerstrebt jedoch der vortheilhaften Berwendung des Dampspfluges nicht, wenn man von der unbedingt richtigen Ansicht ausgeht, daß der Dampspflug überhaupt nur dahin passe, wo die Bodenverhältnisse die Anwendung der Tieskultur mit Bortheil erwarten lassen. Es bedarf sonach teiner weiteren Erörterung, daß leichter Sands und Moorboden von der Dampskultur überhaupt auszuschließen sind.

Aus vorstehender Rechnung ist zu ersehen, wie groß bei einem 12pferdefräftigen Apparat der Kohlenverbrauch pro Arbeitstag und wie groß die Leistung pro Arbeitstag ist.

Die Wafferbeifuhr besorgen 2 Pferde und 1 Mann, wenn das Waffer nicht weiter als 1/2 Stunde zu holen ift.

Das Gesammtpersonal besteht in:

- 1 Dirigent,
- 2 Maschinenwärtern,
- 1 Pflugsiger,
- 1 Wafferführer,
- 2 Jungen zur Beihülfe,

Summa 7 Personen.

Die Ersparniß an Spannvieh berechnet der Verfasser auf 10 Pferde; sie würde betragen per Jahr  $10 \times 365$  fl. = 3650; zu obigen 5110 fl. hinzugerechnet = 8760 fl.

Von besonderem Interesse erscheint die Gesammtleistung des Dampf= pfluges im Jahre 1872 auf den 3 Gütern, gegenüber dem Gesammtkosten= aufwand.

<sup>1)</sup> Nach dem neuesten Kataloge bauen John Frowler u. Komp. 6pferde= fraftige Apparate loko Magdeburg 28 500 Mart.

Die Kosten beliefen sich in jenem Jahre auf 10179 fl. 11 kr. bei 162 Pflugtagen per Jahr. Der Arbeitstag kostete sonach durchschnittlich 62 fl. 50 kr. für obige 3 Güter.

Die Leistungen waren folgende:

| ,                 | Bflugtage    | Tiefpflügen: 36-40 3im. | Seichtpflügen: 20-30 3tm. |       | Grubbereggen:<br>10—20 Ztm. |
|-------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|-------|-----------------------------|
|                   | b len Ban Ba | Hett.                   | Hett.                     | Sett. | Hett.                       |
| Rirschgartshauser | <b>4</b> 6   | 86,40                   | 72                        | 20,16 | 65,16                       |
| Rheinschanzinsel  | 77           | 126,72                  | 75,24                     | 68,04 |                             |
| Insultheim        | - 39         | 93,60                   | 32,76                     | -     | _                           |
| Summa             | 162          | 306,72                  | 180                       | 88,20 | 65,16                       |

Das Hettar toftete 1872 durchschnittlich

- a) bei Tiefpflügen 21 fl. 34 fr.
- b) " Seichtpflügen 15 " 50 "
- c) " Grubbern 10 " 16 "
- d) " Grubbereggen 6 " 36 "

## 3. Krankheiten und schädliche Insekten.

P. Elliesen stellte die bis jest bekannten Krankheiten der Rüben in kurzer Besprechung zusammen 1). Der Berfasser führt folgende auf:

Uromyces betae,

Peronospora betae,

Rhyzoctonia violacea,

Helminthosporium rhizoctonon

(Schwärze oder Rußthau) Blattdürre.

Neue Krantheit (Rübenfäule).

Derfelbe besprach die bisher bekannten Feinde der Rübe 2) und stellte die Erfahrungen über ihre Lebensweise und die gegen dieselben anzuwendenden Mittel zusammen. Lettere gipfeln im Schutze des Maulwurfs und der insektenfressenden Bögel.

C. Dehme theilt einige Beobachtungen über Rübennemato den mit 3).

<sup>1)</sup> Defterr. Zeitschr. 3, 737. Zeitschr. 25, 99. Nach Journal f. Landwirthsch. 1874, S. 402. — 2) Journal für Landwirthsch. 23 (1875), S. 230 bis 256. Defterr. Zeitschr. 4, 515. Zeitschr. 25, 843 bis 872. M. Abb. — 3) Desterreich. Zeitschr. 4, 750. Zeitschr. 26, 16.

# Medanisches.

# 1. Feuerungen, Dampfteffel, Dampfmafchinen.

N. Weinlig hat umfassende Versuche über die Festigkeit von Eisenblechen angestellt, welche interessante Resultate ergeben haben und über welche er im 7. Flugblatt des Magdeburger Vereins für Dampstesselbetrieb berichtete. Aus den Ergebnissen der Versuche sind folgende Lehren 1) zu ziehen:

1. Es empfiehlt sich, Keffelbleche nur aus den zuverlässigsten Quellen zu nehmen und den Keffelpreis bei Verwendung guter Bleche lieber etwas höher zu zahlen, als die Qualität der Bleche durch Verringerung des Preises herabzudrücken.

2. Das vorherige Probiren der Bleche in kaltem und warmem Zustande ist sehr nothwendig. Genügt ein Blech hierbei nicht in allen Punkten tadellos den Normalansprüchen, so ist es als Kesselbech unbrauchbar.

3. Man wähle zu Fenerplatten, je dicker und härter das Blech ist, desto größere Platten. Am besten eignet sich weiches Holzkohlenblech hierzu, ebenso Feinkornblech.

4. Man verarbeite (biege) die Bleche thunlichst nur im warmen Zustande, Feuerplatten ohne Ausnahme, und untersuche sie dabei, ob sie intakt sind.

5. Bei Feuerplatten behaue und befeile man die Ränder, so daß die Wirkung des Scheerenschnittes wegfällt. Die Wirkung des Schneidens ist bis zu 5 Mm. bemerkbar.

<sup>1)</sup> D. Ind. Zeitung 1875, Rr. 21. Zeitschr. 25, 830.

6. Blech zu Feuerplatten muß in der Quer- und in der Langfaser

möglichst naheliegende Bruchwinkel zeigen.

7. Je geringere Festigkeit die Langfaser zeigt, desto nothwendiger ist bei Herstellung der Kesselmäntel auf doppelte Bernietung in den Langnäthen zu sehen.

8. Das Anrichten der Blechkanten follte nur im warmen Zustande,

überall aber nur sehr vorsichtig erfolgen.

Aus dem vierten Geschäftsbericht des Magdeburger Vereins für Dampf= teffelbetrieb entnehmen wir 1) folgende Mittheilungen über Resultate von Verdampfungsversuchen.

1. Das günstige Verhältniß zwischen Rost und Heizssäche bei gegebenen Zug= und Kesselverhältnissen, welches in der Praxis noch brauchbar genannt werden kann, ist leicht und bequem durch Verdampfungsversuche zu ermitteln.

2. Um das Güteverhaltniß der probirten Kessel von etwa ½ auf etwa ½ au erhöhen, das heißt, um bei guter Bedienung statt durch 1 Pfd. Kohle 4 Pfd. Wasser fünftig mit 1 Pfd. Kohle 6 Pfd. Wasser zu verdampfen, nußte bei gegebenen Berhältnissen der Rost verkleinert werden, so daß Rostsläche zur Heizssläche sich verhielt wie 1:44, während sie sich früher verhielten wie 1:25.

Dies Güteverhaltniß steigerte sich bei ftarkem Zuge bis etwa 1/7 und

ichien das größte und praktisch verwendbarfte zu fein.

Die Bestimmung der Größen von Heizflächen, Rost und Schornstein ist erheblich wichtiger als diejenige der Art und der Systeme derselben, namentlich ist das Verhältniß zwischen Rost und Heizsläche thunlichst groß

zu wählen.

Es würde indessen verkehrt sein, wollte man nun jeden Rost auf obiges Berhältniß (1:44) bringen, ohne zu prüsen, ob dies bei den vorhandenen Betriebsansprüchen möglich ist und wer von beiden Theilen, ob Rost oder Heizeldiche, diesen Ansprüchen genügt. Solche prinzipielle Aenderungen, die gar keinen Sinn haben, hat die Bereinspraxis in mehren Fällen gefunden. Nur dem Zufalle war hier und da ein Gelingen, wie ein eben so häufiges Mißlingen solchen Borgehens zuzuschreiben.

Die etwaige Berbesserung des Berhältnisses zwischen Heizfläche und Rost wird bei bestehenden Anlagen am bequemsten ermittelt, indem man zunächst versucht, ob man bei einer allmäligen Berkleinerung des Rostes (durch provisorisches Anfmauern von Chamottesteinen) im Stande ist, ohne das Feuer zu übertreiben, also mit weniger Kohlen als früher, die nöthige Quantität Dampf zu schaffen. Ist dies nicht der Fall, so ist die Vermehrung der

Durch Polyt. Zentralbl. 1875, Nr. 15.

Beigfläche durch Anlegung von mehr Keffeln oder eines sogenannten Ekonomisers zu empfehlen, wobei nun die Rostfläche pro Ressel entsprechend zu verkleinern ift.

Den Ctonomifer pflegt man fo groß zu nehmen, daß er wenigstens die Salfte der Beigflache der betriebenen Reffel hat.

Um nun auf alle Fälle möglichst sicher zu gehen (benn man kann mit Bermehrung der Beigflachen auch zu weit greifen, fo daß der Rugen nicht im Verhaltniß zum Preife fteht), so hole man sich genauen Rath bei Sachverständigen ein und fei porfichtig in dem Bertrauen, welches man den viclsettigen Anpreisungen zu schenken hat.

3. Das Räffen der Kohlen ift ungünstig und nur bei gang staubfor= migen Rohlen im möglichst geringen Maße nothig. Beffer ift es, folche feine Roble nur grubenfeucht zu halten und eventuell mit grobftudigen Roblen zu vermengen.

4. Das Mischen der Kohle muß so geschehen, daß die Quantitäten jeber Sorte derartig gewählt werden, daß das Gemisch zu gleicher Zeit fertig abgebrannt ift. Auch ist es hierbei nothwendig, daß grobe Stücke vorher zerschlagen werden. Rufgröße scheint die zwedmäßigste zu fein.

5. Die Anwendung möglichst feiner und glatter Roftstäbe (das beißt die möglichste Bermeidung todter Eisenmassen in den Roftstäben und gu großer Spielraume, welche die seinen Rohlenstüdchen durchfallen laffen) ift

rationell.

6. Das übertriebene Feuern zur Erzeugung möglichst großer Quantitäten Dampf ist sehr unzwedmäßig, es reduzirt den Effekt, das heißt die billige Erzengung (qualitative Ausnutung) bei sonft guten Resseln bis 40 Broz.

Mis zwedmäßig ergiebt fich aus den besten Anlagen des Bereins eine stündliche Verbrennung von etwa 70 bis 73 Kilgr. Steinkohle und 200 bis

250 Rilgr. Brauntohle auf dem Quadratmeter Roft.

Die Absperrung des Zuges beim jedesmaligen Heizen, sowie die Regulirung des Zuges überhaupt ist von großer Wichtigkeit, damit durch die Uenderung des Zuges die Intenfität des Feuers im Berhältniß jum Dampfverbrauch gebracht werden kann.

Das lebhafte Anfachen des Feuers durch ftarten Bug ift günstig für

den ökonomischen Betrieb.

Es bildet eine Hauptaufgabe des Heizers, die Höhe der Kohlenschicht richtig zu wählen und mit einem möglichst geringen Ueberschuß an Luft die Berbrennung zu leiten.

7. Die Berhüllung von Dampfröhren, Dampfdomen und sonftigen

Behältern gegen Abkühlung ift sehr zweckmäßig.

Die Leron'iche Maffe ift hierzu entschieden gut, ihre Beschaffenheit ift bequem, etwaige Reperaturen find möglich, aber fie ift theuer.

8. Aus allen Bersuchen geht immer wieder hervor, daß man vor Beurtheilung einer bestehenden oder vor Anlegung einer neuen Kesselanlage unbedingt zunächst zu ermitteln hat, wie viel Dampf zur Erreichung des bestimmten Zweckes gebraucht wird.

Im Bezirk des Magdeburger Vereins für Dampskessebetrieb sind im Jahre 1874 10 Speisewasservorwärmer oder Sparer (Green'sche Ekonomiser) in Thätigkeit gewesen 1), und zwar zur Zufriedenheit der Benußenden. Die Entfernung des Kesselsteins und das Wiederzusammenbauen der ausgebohrten Köhren ging leidlich von Statten. Durch diese Apparate wurde die Temperatur des Wassers erhöht:

in 5 Fallen mit Steinkohlenfeuerung um 45, 70, 72, 75, 80° C.

" 3 " " Braunkohlenfeuerung um 35, 61, 70° C.

" 2 " " gemischter Feuerung um 70, 73° C.

Der Berichterstatter, M. Weinlig, berechnet, daß der Sparer bei Steinstohlenfeuerung 11 bis 12 Proz. der nöthigen Wärme erzeugt. Hieraus berechnet sich, entsprechend der Erfahrung, die Ersparniß an Brennmaterial auf 9 bis 10 Proz.

Dabei ist derjenige Gewinn unberücksichtigt geblieben, welcher dadurch entsteht, daß das Feuer nicht mehr so start getrieben zu werden braucht, ein

Bewinn, der in manchen Fällen allein 10 Broz. betrug.

Auch werden die Ressel wegen geringerer Temperaturunterschiede weniger beschädigt und bedürfen daher geringerer Ausbesserung.

Wenn der Vortheil der Ersparung von etwa 10 Proz. Brennmaterial auch durch anderweite Beschaffung von Heizstlächen zu erreichen sein wird, so ist einmal bei bestehenden Anlagen selten der Plat für Vermehrung der Kessel, und dann bei keinem Kessel die selbstthätige Reinigung der Heizstlächen zu ermöglichen, die beim Sparer die Löärmeabgabe auch nach Jaheren noch unbedingt erfolgen lätt.

Dieser wird also nach Weinlig stets seinen Plat mit Ersolg einnehmen und selbst nach Anlegung von mehr Kesseln als bisher üblich, dennoch als vorzüglicher Speisewasservorwärmer, wenn auch mit entsprechend geringerem Gewinn (namentlich wenn das Speisewasser ohnehin heiß ist! D. Red.), seine Dienste thun.

Der enorm hohe Preis ift der Anschaffung sehr hinderlich.

Ueber Leron's schlecht leitende Masse zur Umhüllung von Dampf= tesseln (f. Jahresbr. 10, 75 und 11, 128) wurde im Riederrhein. Ingen.=

<sup>1)</sup> Geschäftbericht des genannten Bereins; durch D. Ind. Zeitung 1875, Nr. 42. Zeitschrift 25, 920.

Stammer, Jahresbericht zc. 1875.

Berein bemerkt 1), daß die Erfahrungen im Allgemeinen zu Gunsten dersels ben sprechen, sie habe sich jedoch nur da bewährt, wo sie trocken gehalten werden konnte; namentlich sei bei der Bekleidung der Dampskessel darauf zu sehen, daß sie nirgends mit kondensirtem Dampke in dauernde Berührung komme. Das Austragen der Masse auf die zu schüßenden Theile müsse außerdem mit großer Sorgfalt geschehen; bei minder guter Arbeit seien uns günstige Ersahrungen gemacht worden. Auch der hohe Preis des Mittels wurde als ein Hinderniß allgemeinerer Anwendung bezeichnet.

Ueber die Vortheile des de Haen'schen Verfahrens sprach sich Dehn wie folgt 2) auß: es ist nur zu empsehlen; die Vortheile springen zu sehr in die Augen, als daß ich darüber noch viele Worte verlieren sollte. Es haben sich jedoch im Lause der letzten Kampagne verschiedene Nachtheile, die theilweise in dem Verfahren selbst, theilweise in anderen Bedingungen begrünzet sind, gezeigt.

Es gehört bahin: die mangelhafte Fällung refp. unbollftändige Klärung. Waffer nämlich, die ziemlich reich an Gips find, machen immer die Verwendung eines beträchtlichen Quantums von Chlorbarium erforderlich; mithin ist auch die Erzeugung von schwefelsaurem Barit eine entsprechend bedeutende. Sind nun diese Wasser nicht reich an doppeltkohlensaurem Kalk, so bilden fich bei der Wechselwirkung behufs der Reinigung zu wenig flodige Niederschläge; benn nur ber anfangs amorphe, später fristallinisch werdende tohlenfaure Kalk refp. das Magnefiahidrat wirken durch Umhüllen des feinen schwefelfauren Barits als Klärungsmittel, ahnlich wie das Eiweiß, Enthalten also solche Waffer wenig tohlensauren Kalk, so bilden fie auch ver= hältnigmäßig wenig des den schwefelfauren Barit niederreißenden Riederichlages, und es findet keine vollständige Klärung des Waffers ftatt. sem Uebelstande hat man dadurch abgeholfen, daß man Kalt im Ueberschuß anwandte und den Ueberschuß wieder durch Ginblafen von Kohlensäure ent= fernte, also eine ähnliche Reaktion, wie sie zur Klärung der Rübensäfte angewandt wird; es ift aber vor einem Ueberschuft an Kohlenfäure zu warnen.

Ein weiteres Mittel, um die Klärung rascher zu veranlassen, welches noch viel besser ist, als die Anwendung von Kohlensäure, ist das möglichste Anwärmen der Speisewasser. In Söllingen ist die Einrichtung getrossen, daß sämmtlicher Rückdampf, der überhaupt entbehrlich wird, der Speiseleitung zu Gute kommt. Man speist selten unter 80grädigem (Cels.) Wasser und wendet kontinuirliche Neinigung au; das Wasser muß während des Durchsließens auch absehr, und wird dies bei normalem Betriebe und regelmäßigem Gang der Speisepumpe auch vollständig erreicht.

<sup>1)</sup> Durch D. Ind.=Beitung 1875, Rr. 25.

<sup>2)</sup> In ber Generalversammlung in Salle, Zeitschr. 25, 607.

Es ist ferner darauf hingewiesen worden, daß bei Unwendung des De Haen'ichen Berfahrens sowohl die Reffel, als auch verschiedene Appa= rate, mögen es nun Gifentheile ber Maschine, mögen es die Meffingröhren der Robert'ichen Apparate fein, leiben. Bon einer Schlefischen Fabrif ift noch der Uebelftand bemerkt worden, daß unmittelbar nach Anwendung des de Haen'ichen Berfahrens die Filtration eine mangelhafte war. Rach den gefammelten Erfahrungen find diefe Uebelftande nicht dem Berfahren von de haen juguichreiben, benn es ift nicht möglich, daß wenn das Berfahren richtig in der Beife, wie de haen es vorschreibt, angewendet wird, daß alfo ftets neben bem Chlorbarium Ralt angewendet wird, Salgfaure frei werden fann. Der Grund liegt in anderen Umftanden. Er zeigt fich besonders bei folchen Fabrifen, die im Betriebe Waffer anwenden, welches bereits Abgangswaffer aus Zuderfabriten ober aus Brennereien enthält, worin alfo organisch-jaure Salze vorkommen; die Säuren dieser Salze sind hauptsächlich der Fettsäurenreihe angehörig. Die Salze dieser Säuren haben die Eigenschaft, sowohl in konzentrirter als auch in verdünnter Lösung in hoher Temperatur gerfett zu werden, unter Freiwerden eines Theils der betreffenden organischen Säure und unter Vildung basischer Salze. Dagegen schützt felbst Ralfüberfounk nicht. Diese freien Gauren greifen sowohl die Reffelmande als haupt= fächlich die Meffingtheile der Bentile und in Wechfelwirkung mit dem vorhandenen Ammoniak auch die Röhren in dem Robert ichen Apparate an.

Es ist ferner der Uebelstand bemerkt worden, daß bei Anwendung des de Haen'schen Verfahrens ein sehr bedeutendes Schäumen in den Keffeln eintritt. Die Hauptursache hierfür dürfte in der zu großen Anwendung des Kalkes zu suchen sein, indem auf diese Weise das Kesselwasser alkalisch wird,

und in Folge deffen ftart ichaumt.

Ein anderer in der letzten Kampagne beobachteter Uebelftand ist folgender: Das Wasser enthält oft kohlensaure Magnesia. Diese wird durch Kalkhidrat ebenfalls zerlegt; aber das gebildete Magnesiahidrat ist in Wasser, welches Ammoniatsalze (aus dem Wasser der Eißfeldt'schen Apparate) enthält, nicht ganz unlöslich. Bis zu einem gewissen Grad wird dasselbe als Niederschlag in den Keinigungsgefäßen abgeschieden; aber ein in Andetracht der großen Menge Wasser, die in den Kesseln verdampst werden muß, nicht gerade unbeträchtliches Quantum bleibt gelöst und verhält sich nun in den Kesseln ebenso wie Gips.

Es scheidet sich theilweise als fester Belag auf der Kesselwandung ab und bildet hier einen ganz eigenthümlichen, fast wie Firniß aussehenden Ueberzug, der sich als fast reines Magnesiahidrat herausstellt. Nach den

gewöhnlichen Methoden ift diesem Uebelftande nicht abzuhelfen.

Es wäre hier noch der Versuche Erwähnung zu thun, die in neuerer Zeit gemacht sind, um statt Chlorbarium seuchten künstlichen kohlensauren

Barit anzuwenden. Giebt dieser gute Resultate, so wäre damit vielen Bedenken gegen das de Haen'sche Verfahren vorgebeugt, da kohlensaurer Barit überhaupt keine Salze mehr in den Kessel bringen kann.

Endlich liegt noch ein Uebelftand in den kaufmännischen Verhältnissen und zwar darin, daß Chlorbarium trot der vielfachen Anwendung, die es

jest findet, noch zu theuer ift.

Dasselbe (de Haen'sche) Verfahren ift u. A. auch von 25 Mitgliedern des Magdeburger Vereins für Dampstesselbetrieb eingeführt und mit gutem Erfolg benutt worden. Als Hindernisse, die sich dem Gebrauche desselben entgegengestellt haben, bezeichnet R. Weinlig 1) folgende:

1. Die wechselnde Beschaffenheit des Speisewassers;

2. den hohen Preis des Chlorbariums;

3. die mangelhafte Kenntniß der praktischen Ausführung.

Was den ersten Punkt betrifft, so hat man als einfachstes Mittel nur zuweilen von dem gereinigten Wasser eine Probe zu nehmen und etwas Glaubersalz zuzusetzen, um zu sehen, ob der milchige Niederschlag einen Ueberschuß an Chlorbarium, d. h. die Fällung des gesammten Gipses anzeigt?). Auch ein geringer Ueberschuß an Kalk ist empsehlenswerth.

Der hohe Preis des Chlorbariums kann nur durch die früheren Kosten für Reinigung der Kessel und durch die Sicherheit und Bequemlichkeit des Betriebes ausgeglichen werden. Die praktische Ausführung aber kann nur durch Sachverständige überwacht werden, wenn der Erfolg erreicht werden soll. Es sind vielsach Fälle vorgekommen, wo sorglose Ausführung die Wirstung vollständig vereitelt hat.

Der Berichterstatter erklärt das in Rede stehende Mittel als das beste der bisher bekannten gegen den Resselstein.

Zu dieser Anwendung des Chlorbariums in den Dampftesseln machte Bodenbender einige Mittheilungen, welche namentlich gegen die Besürchtung gerichtet sind, es könne unter gewissen Bedingungen, bei Gegenwart von Chlormagnesium oder anderen Magnesiasalzen, freie Salzsäure auftreten 3).

In dieser Beziehung ergaben die von Riepenhausen und Heicke wiederholt angestellten Versuche, daß eine Lösung von Chlormagnesium in Wasser beim Sieden solange keine Spur Salzsäure abgiebt, als nicht die Verbindung von 1 Atom Magnesiumchlorid mit 6 Atomen Wasser entstanden ist.

<sup>1)</sup> D. Ind. Beitung 1875, Rr. 24. Beitichr. 25, 922.

<sup>2)</sup> Nach Anderen (f. u.) ift ein Ueberschuß an Chlorbarium vielmehr zu vermetben; in Zuderfabriken ift letteres unbedingt angezeigt. D. R.

<sup>3)</sup> Beitichr. 25, 915.

In dem Moment, wo diefe Berbindung auftritt, steigt die unter gewöhn= lichem Luftbrud siedende Flüffigleit auf 110 bis 1150 C. Dies ift eine bekannte, in jedem Lehrbuche ber Chemie verzeichnete Thatfache. Soll so= mit aus einer mafferigen Lösung bes Chlormagnesiums Salsfäure entweichen, jo muß dieselbe 46,5 Proz. des Salzes enthalten. Solche Konzentration tritt wohl niemals ein. Enthält nun, wie bei dem Berfahren, welches als das de Haen'sche bezeichnet wird, das Wasser überschüssigen Aeskalk, so tann von einer Zersetzung des Chlormagnesiums überhaupt keine Rede fein, da dieses nicht auftreten kann.

Die Befürchtung, bei Anwendung von Chlorbarium konne dieses Salz oder das durch die Wechselzersetzung zwischen demselben und Gips auftretende Chlorkalzium durch den Dampf übergeriffen werden, kann der Berfasser, gefrüßt auf Bersuche, nicht theilen. Während des Betriebes einer Rampagne ist es unter vielen Bersuchen nur einmal möglich gewesen, Chlorbarium in dem im Hauptdampfrohre eingeschalteten Wafferscheider nachzuweisen und zwar ergaben 10 Liter seines Inhaltes 0,0024 Grm. = 0,000024 Proz. Chlorbarium, während die Mückdampfe der Maschinen und Verdampf= apparate teine Spur deffelben erkennen ließen. Die Reffel enthielten auf 450 Rubitfuß Waffer eina 75 Pfd. Chlorbarium. Um zu erkennen, ob Chlorbarium bei höherer Konzentration übergerissen werden kann, wurde ein Reffel, ber nach be Saen's Methode gereinigtes Waffer ftets erhalten hatte, während eines siebenwöchentlichen Betriebes nicht abgelassen. 100 Kbzm. dieses Resselwassers ergaben 0,50 Grm. Chlorkalzium (Ca Cl); aber trop die= ses hohen Gehaltes war im kondenfirten Dampfwaffer Chlor nur in Spuren, b. h in solchen Mengen zu erkennen, wie diese fast in jedem ohne besondere Borsichtsmaßregeln gewonnenen destillirten Wasser enthalten find. Findet fich Chlor in größeren Mengen im destillirten Waffer, refp. im Dampf, fo kann nur eine fehlerhafte Resselbedienung, d. h. ein Ueberreißen, die Urfache fein.

Eine Unannehmlichkeit, welche chlorkalziumhaltiges Waffer zeigt, liegt in dem Effloresziren dieses Salzes. In Folge dessen werden die Messing-apparate der Kessel leicht undicht. Aus diesem Grunde scheint es geboten, an Stelle von Chlorbarium den kohlensauren Barht anzuwenden, der bei richtiger Behandlung vollständig den Gips zerlegt.

Analysen von täuflichem Chlorbarium fiehe unter IV, 3.

Senfarth 1) warnte dagegen ausdrücklich vor Anwendung von Chloriden beim Speisewaffer, indem bei Gegenwart von Magnesiasaizen stets Salzfäure beim Berdampfen entwickelt werde. Dagegen sei gefällter kohlensaurer Barit in jeder Weise unbedenklich zu empfehlen.

<sup>1)</sup> A. a. D., S. 610 ff.

Hulwa bestätigte die Wirtsamkeit des letztern zur Entsernung von Gips aus dem Wasser. Jedenfalls würde der jetzt unvermeidliche Uebergang löslicher Salze (schon durch mechanisches Mitreißen!) in die Säste unmöglich werden.

Schulz theilte in einer Bersammlung des Halleschen Bereins!) bei Gelegenheit einer Besprechung des de Haen'schen Verfahrens mit, daß in der halleschen Kaffinerie, trotdem alle Dampswasser der Fabrik sorgkältig gesammelt und zum Kesselspeisen verwendet würden, doch (bei einem Gipszehalt des benutzen Wassers von 0,3 Proz.) die Kesselsteinbildung eine sehr bedeutende gewesen sei. Es haben sich schon nach sechswöchentlichem Betriebe des Kessels Klumpen von 2 dis 3 Zentner, aus zusammengebackenen schiefrigen Kesselssteinstücken bestehend, angesammelt und die Feuerplatten seien öfter durchgebrannt. Alle angewandten Mittel haben sich hiergegen als erfolglos erwiesen, dis endlich das de Ha en'sche Versahren das Uebel gründlich beseitigt habe. Es seien jest nach einer Gangdauer von 12 Wochen nur einige Einer Schlamm, statt Kesselsstein, aus den Kesseln zu entsernen. Einrichtung und Handhabung des Verfahrens seien äußerst einfach.

Ein Arbeiter, der noch Nebenbeschäftigung hat, besorgt die Reinigung von täglich 200 Kubikmeter Wasser. Die Mischung des Wassers mit der Chlorbariumlösung geschieht mittelst des Körting'schen Rührgebläses.

100 Kilo käufliches Chlorbarium kosten 22 Mark, man kann sich daßselbe jedoch durch Auslösen von Witherit in Salzsaure selbst bereiten und
stellt sich dann der Preis auf 14 Mark, so daß die Reinigung von 100 Kbm.
Wasser, welches 0,01 Proz. Gips enthält, im ersten Falle 3,96 Mark, im
anderen Falle 2,52 kostet. Auch die auf der Chemikerversammlung außgesprochene Befürchtung, daß Chlor oder Chlorbarium, wenn letzteres im
lleberschuß angewendet würde, mit in den Dampf übergerissen und somit auch
in daß Kondenswasser gelange (s. o.) hat sich in dieser Fabrik nicht bestätigt.

#### 2. Spezielle Apparate für Zuckerfabriken.

B. F. Groß empfahl die in Figur 1 dargestellte Form für Diffusionsgefäße. Bei derselben soll die plögliche Entladung (das "Aussschießen") ebenso rasch und vollständig geschehen, wie bei den Gefäßen mit der Entleerungsvorrichtung nach unten (Jahresbericht 13, 82), auf der anderen Seite aber die Auslaugung nicht so ungleichmäßig sein, wie bei den Gefäßen von zilindrischer Gestalt

Das Entleeren nach stattgehabtem Abdrücken des Saftes mit Luft soll hier leicht, bei den Gefäßen mit unterem Manuloch aber sehr schwierig sein.

Die Borwürfe, welche den Robert'ichen Diffuseuren gemacht werden, sind in dieser von der Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft vormals Breitfeld,

<sup>1)</sup> Beitschr. 25, 1078. - 2) Defterreich. Zeitschr. 3, 787.

Dan et u. Co. ausgeführten Gestalt behoben. Dieselben haben einen unteren Konus und seitliche Entleerung, der ganze untere Querschnitt AB des unteren Konus ist durch den Siebboden AB eingenommen und durch einen



genügenden Raum ABCE unter demselben zum Ansammeln beim Zuftießen oder Absließen der diffundirenden Flüssigkeit durch Rohr D. Die diffundirende Flüssigkeit tritt also entweder durch das Rohr D ein, und gleichmäßig von Raum ABCE durch den außen über D ganz mit Löchern versehenen Siebboden AB und durchzieht die auf demselben lagernde Schnittslingsfäule gleichmäßig, oder im entgegengesetzten Falle, die diffundirende Flüssigkeit findet nach gleichmäßiger Berührung der ganzen Schnittlingsfäule deim Niedergang an dem horizontal liegenden Siebboden genug Durchgangsssläche, um nach dem Sammelraume ABCE und von dort nach Rohr D zu gelangen.

Der ziemlich steile Konus soll entsprechend den Erfahrungen angesertigt sein, welche man an dem Flüssigkeitskonus im Robert'schen Gefäße besobachtet hat. Einen durchgängig kleineren Durchmesser der Gefäße hat man nicht gewählt, um größeren als bisher gebräuchlichen Höhen vorzubeugen.

Bei der Entleerung durch das untere seitlich angebrachte Mannloch bleibt bei dem "Ausschießen" wieder eine Schnittlingsfäule von etwa 6" Höhe im Gefäße, welche aber, da dieses hier nur 3' Durchmesser hat, nur aus  $1^{1/2}$  dis  $1^{3/4}$  Itr. besteht. Diese Schnittlinge sind leicht von außen zu entsernen, und da sie der Masse nach nicht die Hälfte von denen sind, die im Robert'= schen Gefäße bleiben, so sind sie auch in entsprechend kürzerer Zeit zu entsernen. Nach dem Bersasser nimmt die vollständige Entleerung dieser Gesäße stets nur ebenso viel Zeit in Auspruch, wie bei denzenigen mit der Entleerungsvorrichtung nach unten.

B. Horsky veröffentlichte Stizzen aus der von Horsky'schen Zuckerfabrik zu Kolin<sup>1</sup>). Dieselben betreffen namentlich Aufstellung, Betrieb einer Diffusionsbatterie mit zwei Kalorisatoren und Notizen über den Gehalt und die Temperatur der Säfte in den einzelnen Zilindern derselben.

Die Einrichtung der Diffusionsbatterie hat im Laufe des letten Nahres mehrfache Abanderungen erfahren und fieht noch weiteren ent= gegen, welche darauf hinzielen, die Erwärmung des Saftes anders als in der bisherigen Wärmpfanne vorzunehmen. Bon einigen derartigen Beftrebungen ift bereits im Jahresbericht 13, S. 84 ff. die Rede geweien. Rahl der feither angegebenen ift ebenso groß, wie die zwischen den meisten derfelben bestehenden Unterschiede gering. Es handelt sich in der Regel nur um eine andere Ausführung deffelben Grundgedankens und es kamen daber auch auf diesem Gebiete mehr, als auf anderen, häufig Prioritätsstreitigkeiten por, welche eine Burdigung der Berdienste der einzelnen "Erfinder und Batentinhaber" sehr erschweren. Dies wird noch dadurch vermehrt, daß in den einzelnen Berichten und Empfehlungen die Vergleichung mit bestehenden oder mit dem älteren Berfahren in der Regel verschmäht wird. In letter Beit hat man die Bestrebungen auch dabin gerichtet, die Wärmemenge in der Batterie überhaupt zu vermehren und namentlich die Erwärmung auf ben Inhalt mehrer Bilinder auszudehnen, ein Beftreben, welches dann Bortheile bietet, wenn man vor Allem rafchere Arbeit beabsichtigt. Ueber den Grad des Verständnisses der Vorgange bei der einen oder anderen Ar= beitsweise, den man in manchen Anpreisungen findet, wird die eine Notig ein Beispiel darbieten, wonach die Erwärmung des Saftes durch birette Dampfeinströmung in den Saft, eine Ersparniß an Brennmaterial von 15 Progent gewähren soll. Die Empfehlungen und Berichte, soweit fie in die Deffentlichkeit kommen, find dabei meift fehr unbestimmt gehalten und der Erfolg erscheint als zwischen nicht sehr nabe gerückten Grenzen angegeben.

Man wird es hiernach erklärlich finden, wenn wir die betreffenden Ber=

<sup>1)</sup> Defterr. 3tidr. 4, 780. Mit einer Tafel, Diagrammen und Stiggen.

öffentlichungen nur anführen, und die eingehendere Besprechung derselben auf die Zeit verschieben, wo solche Erfolge aus der Praxis gemeldet und verglichen und beschrieben worden, daß man den Grad der Beachtung, sowie die kennzeichnenden und neuen Merkmale deutsicher erkennen kann, welche jedem derselben zukommen. Sofern nur eine Beschleunigung, nicht aber Verbesselserung der Arbeit erzielt wird, können der Natur der Sache nach (Desterreich!) bestimmte Angaben für einzelne Fälle kaum erwartet werden. Hierher gehören:

Die Berwendung des Rechauffoirs (bei Leibe nicht Anwärmerohr oder

sonst ein deutscher Ausdrud!) bei der Diffusion, von Fr. Quis1).

Neues Diffusionsschstem 2) (Batent Jesinsti). Erklärung, betreffend das Patent Jesinsti3).

Die Verwendung des Differential=Zilinders bei der Diffusion4). (Warum nicht ein verständlicherer und deutscher Name?)

Bufdrift des Herrn Turinsty, vorige betreffend 5).

Heber die Saturation mit dem Körting'schen Injektor machte F.

Sadis Bemerkungen 6).

In der demfelben unterstehenden Fabrik wird der durch Diffusion gewonnene Saft bei etwa 25 Grad C. (jeder Kessel zu 4000 Liter Inhalt) mit dem Kalkwasser (etwa 200 Liter) gemischt, dann durch einen Körting'schen Injektor gleichzeitig erwärmt und saturirt. Die Temperatur des Sastes steigt dabei gewöhnlich auf 95 Grad C. Der Saft wird später einer zweiten Saturation unterworsen, die aber hier nicht in Vetracht kommt. Früher arbeitete eine horizontale Gasmaschine statt des Injektors, und wurde der Scheidesaft durch Heizschlangen erwärmt, die seit dem Gange des Injektors nicht mehr thätig sind. Die Fabrik sullt gewöhnlich jede halbe Stunde einen Kessel mit Sast; der gewöhnliche Dampsbruck ist  $3^{1/2}$  Atmosphären und der Druck im Gasrohre beim Eintritte in den Scheidesselsel 1/4 Atmosphäre.

Man kann nun theoretisch, d. h. zu klein, die Menge Dampf berechnen, welche der Injektor braucht, um den Saft von 25 Grad bis 95 Grad C.

zu erhiten. Es sind dies 70 Kalorien oder Wärmeeinheiten.

Zusammen 561,6 Kalorien.

<sup>1)</sup> Desterreich. Zeitschrift **4,** S. 210. — 2) Ebendas. S. 212. — 3) Ebendaselbst S. 218. — 4) Ebendas. S. 219. — 5) Ebendas. S. 220. — 6) Zeitschrift **25,** 201. Desterreich. Zischr. **4,** 309.

1 Kil. Dampf des Injektors wird also  $\frac{561,6}{70}=8,02$  Kil. Saft zu der angegebenen Temperatur erhißen können. Die 4200 Liter Saft werden also  $\frac{4200}{8,02}=512$  Kil. Dampf brauchen.

Man kann nun annehmen, daß diese Dampsmenge derjenigen entspricht, welche die Heizschlaugen liefern müßten, indem, selbst wenn im letzteren Falle der Dampsverbrauch größer wäre, der Ueberschuß als Rückdampf

und Wasser fast vollständig ausgenutt wird.

Diese 512 Kil. Dampf verwandeln sich in 512 Kil. Wasser, die nun wieder aus dem Saste verdampst werden müssen. Da nun keine Zuckersfabrik eine zur Verdampsung genügende Menge Rückdamps besitzt, so wird man zur Verdampsung dieser 512 Kil. Wasser wieder 512 Kil. Damps gebrauchen müssen. Hierbei ist die Dampsmenge, die man zur Erwärmung des Gases gebraucht, nicht in Rechnung gezogen, indem sie sich so ziemlich gegen einen gleichen Ueberschuß von Damps in den Heizschlanzen ausheben wird. Auch ist zu bemerken, daß in jener Fabrik ein Hahn unten am Gassammler stets etwas geöffnet ist, um aus dem Laveur übersgerissenes oder kondensirtes Wasser zu entsernen, wobei gleichfalls eine nicht unbedeutende Wenge Damps verloren geht.

Bleibt man aber bei den 512 Kil. Dampf und vergleicht man diese Zahl mit dem Dampstonsum der Gasmaschine unter gleichen Umständen, so ist nun durchaus nicht bewiesen, daß der Injektor weniger Damps verbraucht, als eine Gasmaschine. Nimmt man indeß den Dampsverbrauch der Gasmaschine zu 700 Kil. Damps an, so ist dies im Vergleich zum Injektor sehr hoch. Da nun der Retourdamps der Gasmaschine gewöhnlich zum Ershiken der Verdampsapparate benutzt wird, so wird etwa  $\frac{4}{5}$  seiner Krastwieder verbraucht; der wirkliche Dampsverbrauch der Gasmaschine wäre

also nur  $\frac{700}{5}$  = 140 Kil. Dampf.

Es würde also der Injektor 512-140=372 Kil. Dampf per Kessel oder per halbe Stunde mehr verbrauchen. Der tagliche Mehrver-brauch an Dampf wäre demnach

372 imes 48 = 17,656 Kil. Dampf, und wenn man annimmt, daß 1 Kil. Steinkohle 7 Kil. Dampf Produzirt, fo stellt dies einen Mehrverbrauch von  $\frac{17,656}{7} = 2522$  Kil. Steinkohlen

täglich bar.

Ein weiterer Nachtheil des Injektors ist die Unmöglichkeit, bei schlechten Rüben mehr Kalk zuzugeben, da man vor dem Ende der Saturation den

Siedepunkt erreichen würde. Dies bezieht sich allerdings hauptsächlich auf solche Fabriken, die, wie die meisten russischen, das Saturationsgas aus dem Schornstein nehmen, und theilweise auch auf die, die mit Kindler Defen arbeiten. Andererseits würde sich dagegen bei Fabriken mit hochsprozentigen Gasen der Nachtheil herausstellen, daß man dann die Heizschlangen nicht entbehren könnte, was einen anderen Vortheil des Inzektors zu Nichte machen würde.

Bei den ersteren Fabriken würde dann noch der Nachtheil hinzukommen, daß man den Saft vor dem Beginn der Saturation nicht erwärmen kann; indeß wird allerdings der Nugen dieses Anwärmens von vielen Seiten

bestritten.

Die Bortheile des Injettors gegenüber ber Gasmaschine, nämlich:

1) Beringere Amortisation des Unschaffungskapitals;

2) Wegfall in der Schicht je eines Mannes zur Bedienung der Gas= maschine, des Verbrauchs an Del u. s. w.;

3) Wegfall der Reparaturen an der Gasmaschine und den Heizschlangen würden gegen die früher genannten Rachtheile also wohl sehr verschwindend sein.

Diesen Anführungen entgegneten 1) Gebr. Körting, daß das von Sachs benutzte Gebläse in einer falschen und von den gegebenen Anordnungen abweichenden Weise aufgestellt sei. Es müsse dasselbe nämlich zwischen den Laveurs eingeschaltet werden, oder es sei, wenn solches die Umstände nicht gestatten, hinter denselben ein großer Wasserfänger aufzustellen.

Durch jede dieser beiden Anordnungen würden die von Herrn Sachs gerügten Uebelstände vollkommen beseitigt oder wenigstens eine nahezu voll=

tommene Ausnutzung der Wärme erreicht.

Betrachte man zuerst die Aufstellung zwischen den Laveurs, so ergebe sich, daß im zweiten Laveur das Kondensationswasser, welches durch die Bermischung des Dampfes mit der kalken Kohlensäure entstehe, sowie die in der geförderten Kohlensäure enthaltenen Dampf= resp. Rebeltheilchen völlig aufgefangen werden; eine Berdünnung der Säste, also ein Mehrverbrauch an Dampf zur Wiederverdampfung einer etwa sonst erfolgenden Berdünnung trete also nicht ein; der zum Betriebe erforderliche Dampf, welcher bei der Gasmaschine zum größten Theil in den Dampfsammler gehe und zum Kochen benutzt werde, werde aber auch bei der genannten Anordnung des Kohlensäuregebläses vollständig ausgenutzt, wenn der Kaltwasserzussus zum zweiten Laveur so regulirt werde, daß das absließende Wasser sehr heiß sei und dann zum Kesselspeisen oder irgend einem anderen, heißes Wasser erfordernden Iwecke benutzt werde (? d. Red.). Es bleibe so auch die Kohlensäure warm

<sup>1) 3</sup>tidr. 25, 451; Defterr. 3tidr. 4, 442.

genug, um die Safte in den Saturationsgefäßen genügend zu erwärmen

und von der Zuführung frifden Dampfes absehen zu können.

2Bo die Dertlichkeit die eben geschilderte Anordnung nicht guläßt, schreiben die Benannten einen großen Wafferfänger vor, der bicht vor den Saturations= gefäßen eingeschaltet wird. Gin folder Wafferfanger wird am beften aus einem alten Reffel hergestellt, gefüllt mit ftarten Hobelsvänen, Reifig ober Schmelgkoke und hat den Zweck, das vorher erwähnte Kondenfationswaffer und die der Rohlenfäure zugemischten Dampftheile abzuscheiden, welche fich bei der dem großen Querschnitte des Reffels entsprechenden Berringerung ber Geschwindigkeit an das eine große Oberfläche bietende Füllmaterial nabezu vollkommen abzusehen Zeit finden. Es wird hier also der Rohlenfäure die volle Warme erhalten, welche fie durch den Dampf bekommen hatte, während der schädlichen Berdünnung auch so fast vollständig vorgebeugt wird und das von dem Wafferfänger abfließende heiße Waffer jum Reffelfpeifen oder zu sonstigen Zweden verwendet und die Wärme in ihrem ganzen Umfange ausgenutt werden kann. Als Erfat diefer großen Wafferfänger laffen fich vortheilhaft Apparate mit einer größeren Anzahl übereinander liegender Siebe verwenden, wie fie jest abntich auf den Gasanftalten jum volltom= menen Ausscheiden des Theers aus dem Gase benutt werden.

Für die russischen Fabriken, welche das Saturationsgas aus dem Schornstein nehmen, sei bei beiden Aufstellungsarten keineswegs die Mögslichkeit eines erhöhten Kalkzusages ausgeschlossen, da man durch Regulirung des Wasserzussusses im zweiten Labeur, oder durch Zuführung eines geringen Duantums Kühlwasser in den Wassersänger in der Lage sei, der Kohlensäure genau diesenige Temperatur zu geben, die einer zu raschen Erwärmung

des Saftes vorbeugt.

Bei den Fabriken mit besonderen Kalköfen habe sich, der Ansicht des Herrn Sachs entgegen, herausgestellt, daß die Anwärmung des Saftes durch

die Kohlenfäure allein unter allen Umftänden genügt.

Die Genannten zweiseln nicht, daß, wenn Herr Sachs das Kohlenfäuregebläse ihren Angaben entsprechend umstelle, auch er in jeder Hinsicht befriedigt sein werde.

Rörting konstruirte einen Zerstäubungsapparat zum gleich = mäßigen Deden des Zuders in den Schleudern1).

Bermittelst eines Dampfstrahl=Luftkompressionsapparates wird komprimirte Luft in den eigentlichen Zerstäuber getrieben, an dessen Mündung sie ringförmig mit großer Geschwindigkeit im stärkeren Winkel austritt, als

<sup>1)</sup> Beitschrift 25, 457.

das Wasser, welches mit ganz geringem Druck aus der die Luftdüse ringsförmig umgebenden Wasserdüse aussließt; es wird somit der Wasserstrahl durch den Luftstrahl durchtreuzt und der erstere dabei in Atome auseinandersgerissen, die mit der Geschwindigkeit des Luftstrahles vorwärts getrieben werden.

Diese Geschwindigkeit resp. der Luftdruck werden durch das Dampfventil, die zu zerstäubende Wassermenge durch den Wasserhahn regulirt. Die einzelnen Zerstäuber für je eine Trommel werden mittelst Gummischlauch an dem gemeinschaftlichen Luftrohre befestigt, so daß denselben mittelst der Hand oder mittelst einer mechanischen Vorrichtung eine beliebige Richtung gegeben werden kann, um den Zuder so ganz gleichmäßig kräftig zu besprizen. Die Temperatur des Wassers erhöht sich dabei nur ganz unmerklich.

Da für sämmtliche Schleudertrommeln nur eine Luftpreßpumpe erforderlich ift, so ist auch diese Anlage eine sehr billige; sie gewährt dabei den großen Ruzen, von dem guten Willen oder der Aufmerksamkeit des mit dem

Einsprigen beauftragten Arbeiters unabhängig ju fein.

Eine Dedvorrichtung für Zuderschleudern empfahl v. Ehren= ftein 1).

In den Figuren 2 und 3 ist diese Deckvorrichtung in  $^{1}/_{10}$  der natür= Via. 2.



lichen Größe stizzirt, wie sie bereits mehrere Jahre hindurch mit bestem Erfolge von den Genannten angewendet wird.

<sup>1)</sup> Zeitschrift 25, 461. Defterr. 3tidr. 4, 442.

Figur 2 zeigt die Schleuder im Durchschnitte; Figur 3 in der Ansicht von oben.

Die Vorrichtung, welche ein möglichst gleichmäßiges Vertheilen der Deck- sirupe oder des Wassers bewirkt, besteht in einer Eisenplatte a von 3 Mm.

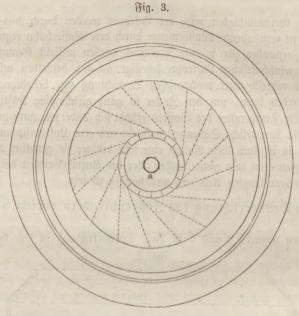

Dide bei 15 Itm. Durchmesser; sie ist auf der Trommelwelle, wie in der Figur 2 angedeutet ist, besestigt. Diese Eisenplatte ist von dem Umsfange auß, radial 25 Mm. nach der Mitte hin mit etwa 16 Einschnitten versehen und sind die dadurch gebildeten Theile oder Lappen an den äußeren Enden verschiedenartig gekröpft oder windschief gestellt nach Art der Windsmühlenslügel. Durch die Verschiedenartigkeit des Kröpfungswinkels wird ein ebenso verschiedenartiges Vertheilen der auf diese Deckplatte gegossenen Deckslüssigigkeit bewirkt, so daß der Zucker oder Brei in der Trommel gleichsmäßig in allen Theilen, oben wie unten, gedeckt wird. Durch diese Vorrichstung hat der Verf. beim Weißdecken das Wegschmelzen des Zuckers auf dem Trommelboden ganz vermieden. Selbstredend darf man erst decken, wenn die Trommel im vollsten Gange ist, damit die Zentrifugalkraft eine genaue Vertheilung der Decke vermittelt.

Körting 1) sowie auch v. Witleben 2) empfahlen die Benutung der

<sup>1)</sup> Zeitschrift 25, 455, mit Sfizzen. Defterr. Isichr. 4, 444. — 2) Ebendaselbst 459, mit Sfizzen, Bolytechn. Journ. 218, 302. Defterr. 3tichr. 4, 559.

Luftverdünnung zum Seben auch der Anochentoble. Erfterer bringt durch den Dampfftrahl in einem luftdichten Raften über derjenigen Stelle, an welcher die Knochenkohle gehoben werden foll, eine mehr oder weniger große Luftverdunnung hervor. Diefes Sammelgefaß fteht burch ein dichtes verzinntes Eisenblechrohr mit dem Saugfuße in Berbindung, in beffen Saugdufe alfo eine der Luftverdunnung im Raften entsprechende Beschwindigkeit der von unten eintretenden Luft herrscht. Diefer Luftstrom reißt nun die durch einen Trichter einfallende Knochenkohle mit sich fort und führt fie durch das Steigrohr in das obere Sammelgefaß, wo fie vermöge ihres gröneren spezifischen Gewichtes bei der dort durch die bedeutende Querschnittserweiterung eintretenden Berminderung der Luftgeschwindigkeit, sich von der Luft trennt und niederfällt, während die Luft selbst durch den Exhaustor abgeführt wird. Bom Boden des Sammelgefages geht ein Abfallrohr mit einer selbstthätigen Klappe ab, welches so lang ift, daß wenn sich die Klappe durch das Gewicht der darauf lastenden Rohle öffnet, die im Rohre befindliche Kohlenfaule hoch genug ift, um einen luftbichten Berichluß zu bilben, fo daß von hier aus die Luft nicht, sondern nur durch den Saugfuß in das Sammelgefäß dringen tann und die Rohle heben muß.

v. Wigleben verfuhr in ähnlicher Weise, nur benutte er die Batuumluftpumpe, mittelft deren er einen luftleeren Raum erzeugte, in welchen die Luft nur durch ein mit naffer Knochenkohle an seiner Mündung um-

gebenes Rohr eindringen tonnte.

Diese Borrichtung genügte, um eine Transmiffion und Hebung ber

Rnochenkohle zu erzielen.

Mis Rezipient für die gehobene Kohle diente eine möglichst gedichtete Sirupstonne, die in geeigneter Beise aufrecht aufgestellt, einmal durch ein Rohr mit dem Bakuumapparat, sodann aber durch ein Rohr mit dem zu entleerenden Gefäße verbunden war. Die vertikale Entfernung des höchsten und tiefsten Punktes des Rohres betrug etwa 56 Fuß, außerdem war noch eine Horizontale von 24 Fuß zu überwinden, fo daß die gefammte Leitung etwa 80 Fuß lang war. Der Durchmeffer des Rohres war 2 Zoll.

Das unter dem Saugrohre stehende Gefäß hatte die Form eines Trichters, dessen Röhre, ein Kupferrohr von 11/2 Zoll Durchmesser, erst abwarts geht, dann aber wieder aufwärts gebogen ift und offen endigt. Die Entfer= nung zwischen beiden Rohren im Innern des Trichters betrug etwa 2 3off. Der Rezipient hatte am Boden noch ein mit luftdichtem Berfclug versehenes Rohr jum Ablaffen der geförderten Knochenkohle.

Burde in bem Bakunmapparat nun Luftleere erzeugt, fo konnte ein Nachströmen von Luft nur von unten her durch die nasse Roble stattfinden. Die Geschwindigkeit der Luft dabei war groß genug, um die Kohle mit ziem= licher Schnelligkeit mit fortzureißen, fo daß bei normalem Gange ein Mann vollauf zu thun hatte, um den Trichter, aus welchem die Koble aufgesaugt wurde, voll zu erhalten. Zum Heben von 10 Kubiksuß oder 7 Ztr. nasser Kohle wurden 10 Minuten gebraucht. Die Luftleere betrug 24 Zoll, aber es zeigte sich, daß schon bei "6 Zoll Luftleere" der Apparat noch ganz gut arbeitete, dann aber bei weiterem Sinken des Bakuummessers die Fortschafzung stockte.

Es sind im Laufe des Jahres 1875 eine Anzahl Abanderungen des Schleuderverfahrens entstanden, welche alle darauf hinzielen, mit möglichst einfachen Mitteln ein möglichst hohes Verhältniß Zuder gewinnen zu lassen, sei es in Form von Korn- oder von weißem Zuder. Da über die Ausführung der einzelnen Verfahren Näheres nicht bekannt geworden ist, so müssen wir und auf einige allgemeine Andentungen beschränken, welche den betreffenden Veröffentlichungen entnommen werden können. Wie es scheint, sind namentlich die von Jescheck, von Schär und von Mehrle angewandten Mittel zur Erreichung des bezeichneten Zweckes sehr ähnlich, doch vermögen wir, gegenüber den Mitteln, welche zur Wahrung der Rechte gewählt worden sind, auch hierüber nichts Vestimmtes mitzutheilen.

Nach Jescheck!) wird vermittelst eines mechanischen Apparates, welcher bei jeder Schleuder angebracht werden kann, der Füllraum der Trommel umgestaltet; dadurch wird die Füllmasse in einer Weise am Siebe angeordenet, daß die Zentrisugalkraft eine höhere Ausbeute an Zucker erzielen läßt und die Trommel sofort nach Ingangsezung einen ruhigen gleichmäßigen Gang annimmt.

Die Säfte müssen auf Korn gekocht sein, und es ist auf ein sogenanntes Kurzkochen zu achten; die Füllmassen müssen unbedingt bis auf einen Wassersgehalt von 3 bis höchstens 6 Proz. eingekocht sein und liefern dann "70 bis 74 Proz. erstes Produkt von durchschnittlich 96,5 Proz.".

Die Kosten der Einrichtung werden auf 25 Gulden, das Honorar auf

100 Gulben für jede Schleuder angegeben.

Schär 2) weist nach, daß namentlich das Maischen der Füllmassen wegen der dabei stattfindenden Zerstörung von Zuckerkristallen fehlerhaft, ebenso, daß der Wasserzusatz nachtheilig ist. Maischen mit reinem Sirup aber bietet bekanntlich gleichfalls Schwierigkeiten, wie auch das mehrfach zur Versmeidung derselben ausgeführte Warmschleudern.

Das Füllen der Schleuder während des Ganges, wie überhaupt die Anlagerung der Masse an das Sieb durch die Zentrifugalkraft allein bringt Zuckerzerkörung und die bekannte Schleimhaut im Innern der Füllung zu

<sup>1)</sup> Zeitschr. 25, 450, 807, 899. Defterr. Zeitschr. IV, S. 657. 2) Zeitschr. 25, 900. Defterr. Zeitschr. IV, S. 653.

Der Berfasser stellte nach allen Erfahrungen für ein rationelles Schleuderverfahren als Grundfat auf:

1) vollkommene Umgehung des Maischens mit Girup ober Baffer, Bermeidung jeder Zerftörung der Kriftalle durch Reibung, wie in der Maischmaschine, und schließlich

2) vollkommene relative Ruhe der Maffe in der Lauftrommel vom erften bis zum letten Momente der Lauftrommelbewegung.

Diefe Grundfage find wohl längst bekannt und zuerst durch das Schröder=Weinrich'iche Berfahren zur Geltung gekommen und wenn fich dieses Berfahren wegen einiger nicht unbedeutender Unbequemlichkeiten schwer Eingang verschaffte, so bleibt ihm doch das Berdienst, den Weg zu einem rationellen Schleuderverfahren in feinen Pringipien vorgezeichnet zu haben.

Rach einer langen Reihe von Bersuchen ift es bem Berfaffer gelungen,

Diefe Grundzüge mit einfachen Mitteln zur Anwendung zu bringen.

Die im Fullhause wie bisher erkaltete, erftarrte Fullmaffe wird geloscht und durch eine einfache mechanische Vorrichtung, ohne Amwendung von Waffer oder Sirup, verflüffigt, indem die Abhafion der Kriftalle unterein= ander, demnach im gewiffen Sinne die Kohafion der Fullmaffe aufgehoben

wird, ohne die Fullmaffe gu ichneiden, zu reiben oder zu fneten.

Mit dieser verflüssigten Füllmasse wird nun die Trommel in der Weise beschickt, daß sich diese während des Füllens in Ruhe befindet und jedes Buderfriftällchen sich schon vor der Inbetriebsetzung der Lauftrommel bort befindet, wo es während des ganzen Schleuderprozesses in relativer Rube verharren foll. Selbstverftandlich ift zur Erreichung biefes Zwedes eine Umanderung der Lauftrommel nothwendig, und ist die umgeanderte und mit einer ferneren Borrichtung versehene Lauftrommel so eingerichtet, daß das Füllen, Inbetriebsegen und Entleeren ohne alle Schwierigkeit, gang in derselben Zeit, wie früher beim Maischberfahren, geschieht, und außerdem sei noch erwähnt, daß diese Einrichtung die Amwendung jeder beliebigen Deckmethode gestallet, wodurch fie sich außer zur Erzeugung von Rohzuder auch zur Darstellung von weißem Kriftallzuder, gemahlenem weißen Zuder u. f. w. eignet.

Dieses Verfahren gewährt bei richtiger Ausführung vollkommene Sicherbeit, daß fast kein Kriftallchen verloren geht, und nennt der Berfasser es deshalb "Neues Zentrifugirverfahren zur Gewinnung fämmlichen fristalli=

firten Zuders aus der Füllmaffe und den Nachprodukten".

Derfelbe erzielte aus eingekochtem dritten Produkte, nachdem der Sirub (Melaffe) abgeschöpft mar, 42 Brog. Zuder, welcher ohne Anwendung der Maische und ohne Dede mit 98,8 Proz. Polarisation aussiel. Aus guter Saftfüllmasse erhielt er 60 bis 64 Proz. weißen Kristallzuder und 70 bis 74 Prozent Rohzuder mit 97 bis 96 Proz. Polarisation, in einzelnen Fällen 77 Prog. Rohzuder, allerdings von geringerer Polarisation. Rach der Un= 6

sicht des Verfassers haben aber alle Zahlen für die Beurtheilung keinen Werth, wenn man nicht Zucker-, Nichtzucker- und Wassergehalt der Füllmassen, sowie den Wassergehalt und Polarisation des gewonnenen Produktes
neben einander hat, denn es kommen Füllmassen von 12 bis 4 Proz. Wasser
vor und verschiedene Füllmassen, die bei gleichem Wassergehalte eine ganz
verschiedene Polarisation von 85 bis 79 Proz. Polarisation zeigen. Aber
ein Verfahren zu schaffen, welches aus diesen verschiedenen Füllmassen eine
gleich hohe Ausbeute liesert, wird wohl noch lange unmöglich bleiben.

Ueber das Mehrle'sche Schleuderversahren erstattete die zur Prüfung neuer Erfindungen und zur Stellung von Preisaufgaben eingesetzte Kommission des Vereins einen Vericht, dem wir Folgendes entnehmen 1):

Eine Zentrifugentrommel mit der Mehrle'schen Vorrichtung wurde (am 13. Juli) gefüllt mit einer Zuckermasse, welche nach dem Ablassen auß dem Vakunm dreiviertel Stunden in großen Formen gestanden und noch eine Temperatur von 63° R. hatte.

83,5 Kilo derselben 4 Minuten lang geschleudert, ergaben Rohaucker 62,5 Kilo gleich 75,3 Proz.

Eine andere Füllung von 80 Kilo 3 Minuten lang geschleudert, alsdann 12 Minuten mit Dampf gedeckt, lieferte 51 Kilo ganz weißen Zucker gleich 63,75 Proz.

Nach alter Methode wurde eine britte Füllung von 44 Kilo mit 2 Kilo Decksirup von 30° B. Dichte mit der Hand gemaischt, drei Minuten lang geschleubert und lieferte 33,5 Kilo Rohzuster gleich 76,36 Proz.

## Unalhsen der betreffenden Füllmaffe und Buder.

| Füllmasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Buder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 91,52 Proz.  |
| Waffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,89 "       |
| Usche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,34 ",      |
| Org. Nichtzucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,25 ",      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00 Proz. |
| Ungedeckt geschleuderter Zucker na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | d Mehrle.    |
| Buder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 97,30 Proz.  |
| Waffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,11 "       |
| Ufche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,36 "       |
| Org. Nichtzucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,23 "       |
| HE STATE OF THE ST | 100,00 Proz. |

<sup>1)</sup> Beitichrift 25, 1044.

Ungedeckt aus gemaischter Füllmasse geschleuderter Zuder.

| Zucker           |  |  |   |     |   | 97,60  | Proz. |
|------------------|--|--|---|-----|---|--------|-------|
| Wasser           |  |  |   |     |   | 1,53   | "     |
| Alsche           |  |  |   | ٠   |   | 0,34   | "     |
| Org. Nichtzucker |  |  |   |     | ٠ | 0,53   | "     |
| o they pushe s   |  |  | - | 111 |   | 100,00 |       |

#### Gebeckter Buder nach Mehrle.

|            |   |  |  |   | - |   | 100.00 Bros. |
|------------|---|--|--|---|---|---|--------------|
| Nichtzucke | r |  |  | ٠ |   |   | 0,33 "       |
| Wasser     |   |  |  |   |   |   | 0,67 "       |
| Bucker .   |   |  |  |   |   | ٠ | 99,00 Proz.  |

"Schlußfolgerungen meinen wir aus den Prüfungsresultaten vorläusig nicht ziehen zu sollen, haben indessen schließlich noch zu erwähnen, daß die Methode des Herrn Mehrle auch von Anderen, namentlich Herrn Held, welcher seine Versuche in der Fabrik des Herrn Vaumann ausführte, als die ihrige ausgacaeben wird."

Auf die auch im vorigen Jahresberichte (S. 73) mitgetheiste Kritit Hodet's über den Steinmann'schen Kaltofen hat F. Steinmann eine Erwiderung bez. Widerlegung veröffentlicht 1), in welcher er sich zunächst auf zahlreiche Atteste beruft, nach denen bereits geraume Zeit vor Existenz des Fünfhundener Ofens seine für Zuckerfabriken erbauten Defen sich in

jeder Sinsicht bewährt haben. Der Berfaffer jagt ferner:

"Herr Hodek wirst meiner "alten" Konstruktion vor, sie sei ein förmlicher "Katakombenbau". Hierauf habe ich einsach zu erwidern, daß z. B.
zu einem Ofen von 80 Zentner Netktalk täglicher Leistung, also der zumeist
begehrten, etwa 40000 Stück Ziegel ersorderlich sind; im Gegentheil ist
mir oft genug gerügt worden, daß ich auf Kosten der Dauerbarkeit nicht
massig genug baue. Herr Hodek bringt dies übrigens mit meiner Instruktion für Gasschürer in Zusammenhang, welche allerdings und mit gutem
Vorbedacht davor warnt, das Feuer der Generatoren "thunlichst wenig zu
derangiren". Unzweiselhaft sucht dagegen Herr Hodek einen Vortheil in
seinen senkrecht abfallenden Verbindungskanälen, die, bedingt durch den
ebenerdigen Bau, es unmöglich machen, den Ofen ohne Pumpe arbeiten
zu lassen, und nennt eben deshalb meine Oesen katakombenartig, weil ich,

<sup>1)</sup> Beitidr. 25, 203. Defterr. Beitidr. 4, 311.

wo es irgend möglich, diesen Kanälen eine steigende Tendenz gebe. Freislich suche ich, und gewiß mit Necht, in der Unabhängigkeit zwischen Ofen und Pumpe einen wesentlichen Bortheil, und erblicke ganz entschieden einen Nachtheil schon darin, den Ofen mittelst Pumpe anblasen zu müssen, wosdurch anfangs mancherlei Uebelstände durch Hinüberreigen unverbrannter Gase in Laveur und Leitungen hervorgerufen werden."

"Einen Hauptsehler nennt es Herr Hodek, daß meine Gaskanäle unmittelbar neben dem Glühraume des Ofens situirt seien, wodurch frühzeitiges Rissignerden, Entzünden der Gase, überhaupt die schlimmste Quelle aller Unzuträglichkeiten geboten sei, welche meine Oesen aufzuweisen hätten; dafür empsiehlt er seine außerordentlich langen Gaskanäle, welche den eminenten Bortheil der Theergewinnung, Kondensation von Theerwasser zc. böten. Die Gesahr des Entzündens und Rissigwerdens will Herr Hodek damit abwenden, daß er den Ringkanal durch eine Luftschicht vom Ofen isolirt."

"Abgesehen davon, daß ich eine solche Jsolirschicht prinzipiell nicht verwerfe, ist doch der angepriesene Nugen nur ein illusorischer, denn kämen in der That innere Durchreißungen vor, woher nähme das in dem Ringstanal befindliche Gas die nöthige Verbrennungsluft? Ist denn nicht im Schachte des Ofens allezeit ein bedeutender Ueberdruck vorhanden, der eine Reaktion durch etwaige Risse im Innern absolut unmöglich macht? Vor äußeren Rissen aber schützt diese Isolirschicht keineswegs, dafür vermehrt sie aber die Verührungsssläche des Kanals mit der äußeren Luft recht wesentlich."

"Das empfohlene langgestreckte Verbindungskanalspstem zwischen Generatoren und Ofen, womit Herr Hodek außer starker Kondensation noch als Vortheil Abkühlung der Gase ansührt, widerspricht einsach der alten durchaus bewährten Praxis bei Gasseuerungen, welche das direkte Gegentheil zum Grundsaße hat. Was ist denn Theer Anderes, als kondensirte schwere Kohlenwasserstoffe, die der Gasbeleuchtung wohl nachtheilig sind, die aber jeder einsichtsvolle Hüttenmann bei seiner Gasheizung wahrlich lieber zur Flamme schlägt, als sie in Form von Theer mühsam aus den Leitungen herauszukraßen. Das ist der theuerste Theer, welchen man nur produziren kann, abgesehen von seiner bekanntlich sehr zweiselhaften Quaslität! Auch ist es für den Heizessekt nicht ganz gleichgültig, die Generatorgase, welche bei meinen Desen nahezu mit ihrer ursprünglichen Temperatur von 300 bis 400 Grad zur Verbrennung gelangen, durch absüchtlich gesehehrte Leitungen auf ein Minimum herabzudrücken 1)."

<sup>1)</sup> Ausführliches hierüber bietet des Berfassers "Kompendium der Gasseuerung", Freiberg bei Engelhardt 1868-69.

Raltofen. 85

"Des Weiteren rügt Herr Hodek den Umstand, daß ich das Schwanzende der Rohrleitung meiner Oesen ein gewisses Stück unter der Gichtsöffnung andringe, während er es zu den Errungenschaften des seinigen zählt, daß er solches an der höchsten Stelle des Osens einsehe. Nun, davon din ich und um deswillen lange vor Herrn Hodek zurückgekommen, weil ich fand, daß die Kalkbrenner des Nachts die Gicht nur selten ganz vollfüllen, woher die Kohlensäure sich oft durch Ansaugen von Luft schwächer zeigte, als des Tages; auch besitzen meine Oesen meist und wo es thunlich, keinen hermetischen Gichtverschluß, sondern im Gegentheil einen kurzen Rauchsang, der es ermöglicht, auch ohne Pumpe flott zu arbeiten. In diesem Rauchsang sindet beim Gang der letzteren alsdann annäherndes Gleichgewicht statt, wenigstens sind die Touren der Pumpe danach zu reguliren."

"Herr Hobet hat in Fig. 5 (des Originals) meinen ältesten Braunstohlengenerator dargestellt und giebt in Fig. 6 (Fig. 9 des Jahresberichtes) dafür einen solchen, den Schinz vor 30 Jahren veröffentlichte, wenigstens der Hauptsache nach. Ich bemerke, daß Fig. 5 einen Generator für eine spezielle Sorte böhmischer Braunkohle darstellt, daß die Konvergenz nach dem Roste das vorzeitige Durchbrennen der Gase einigermaßen verhindert, indem sich die Kohle dort dichter zu sachen gezwungen ist, als wenn die Wände vertikal stehen oder divergiren. Daß sich bei roher Behandlung der Schürstange erstere nach und nach abstoßen, ist selbstwerständlich; vielsfache Versuche aber ließen keinen Zweisel über die Vortheile der Darsstellung nach Fig. 5. Für Steinkohlen sind bekanntlich die Schachtgeneratoren nicht zu brauchen, ebenso wie ich für stark schlackende Braunkohle

folde mit Treppenrost vorziehe."

"Perr Hodek verwirft endlich die Regulirung des Gasstromes mittelst Klappe oder Schieber und sucht diese Neuheit durch eine theoretische Kompilation klar zu legen. Die Theorie ist allerdings richtig, nur kann ich nicht umhin, es für gefährlich zu erklären, Theorien auf das Panier zu schreiben, welche sich längst durch die Praxis als unhaltbar erwiesen haben. Ja, arbeitete ein Generator stets mit gleicher Kohle, würde er ganz konstant bedient, brauchte der Fabrikant stets gleiche Mengen an Kalk und Kohlensäure, d. h. das Maximum, das der Ofen bietet, so könnten die Kanäle getrost ohne Regulator sein. So ist aber auch das wandelbar, und muß ich troß der wohlgemeinten Theorie allen Praktikern nach wie vor die Regulirung des Gasstromes unter Konkurrenz des Luftstromes anempfehlen, wo und wann es der Betrieb sordert. Wenn es hierbei Herrn Hodet leichter siel, dichte Schieber herzustellen als dichte Klappen, so muß ich nach meinen langjährigen Erfahrungen auch hier das Umgestehrte behaupten."

"Daß Herr Hodet seinen Ofen billiger armirt hat, als ich es zu thun pflege, ist wohl möglich, nur kann ich aus den kleinen Zeichnungen diessbezügliche Bergleiche nicht herkeiten; auch erlaube ich mir den Zweisel auszusprechen, daß das Ergebniß auch nach mehren Jahren zu Gunsten des Hodet'schen Ofens ausfallen würde."

Einen Saftfänger an den Nebersteigröhren der Berdampf=apparate beschrieb Kodl<sup>1</sup>). Derselbe beruht auf demselben Prinzip wie der früher von Hodek angegebene (Jahresber. 13, 94 ff.), hat jedoch eine von demselben wesentlich abweichende Form. Wir verweisen auf das mit Abbildungen versehene Original.

J. Buchanan ließ sich einen Wiederbelebungsofen mit drehenden Nöhren und mit Selbstentleerung patentiren. Derselbe ist in Fig. 4 in perspektivischer Unsicht dargestellt, welche die Einrichtung in der Hauptsache ziemlich deutlich macht. Näheres ergiebt sich aus folgenden Ungaben.

Der Ofen hat 22 Möhren von 12 Joll Durchmesser, welche in Reihen zu beiden Seiten der Feuerung aufgestellt sind. Sie sind mit inneren Röhren versehen, so daß nur ein ringförmiger Raum zur Aufnahme der Kohle bleibt. Diese inneren Röhren sind gelocht, um Dampf und Gase an allen Stellen abzuleiten. Sie ragen über den Osen hervor und sind oben reihenweise durch horizontale Röhren zum Ableiten der Gase verbunden (in der Figur nicht dargestellt). Hohle Platten sind an verschiedenen Stellen angegossen, um die Richtung der Kohle beim Niedersinken zu verändern und zugleich die Gase und Dämpse aufzusammeln. An sedem Rohre bestinden sich sechs Kühlröhren, die einzeln entsernt werden können, ohne den Gang des Osens zu unterbrechen. Die Oberstäche derselben ist so groß, daß die Kohle vollkommen abgekühlt in den Entleerungsapparat gestangt.

Jede Röhre wird vermittelst des gemeinsamen Mechanismus langsam um ihre eigene Are gedreht, so daß alle Theile gleichmäßig der Flamme ausgeseht werden und die Kohle sehr gleichmäßig zum Glühen kommt.

Auch bleiben so die Röhren stets unverbogen.

Die Entleerung ist selbstthätig und liefert die Kohle in gemessenen Antheilen und in bestimmten Zeiträumen, ohne jede Aufsicht. Es wird so ein ununterbrochener Zusluß bei unterbrochenen Absluß hervorgebracht.

Der Dfen liefert 3000 Ztr. Kohle in 7 mal 24 Stunden (430 Zentner täglich) und verbraucht 1 Thl. Stücktohle auf 20 Thle. geförderte Kohle. Die aus dem Entleerungsapparate herabfallende Kohle gelangt auf einen

<sup>1)</sup> Böhm. Beitschr. 3, 469.

Fig. 4.



unten hinführenden endlosen Riemen, der sie nach irgend einem Aufzug befördert.

Die Vortheile des Gasabzuges, der Selbstentleerung u. f. w. sind ohne Weiteres ersichtlich, die Abnutzung in Folge der sehr langsamen Bewegung eine nur geringe.

Dieser Ofen ist in mehren englischen Raffinerien zur größten Zu=

friedenheit derselben im Gebrauch 1).

Eine Tücherwäsche empfahl Schreiber2). Diese im nachstehenden Holzschnitt Fig. 5 abgebildete, sehr gut arbeitende Tücherwäsche besteht



aus einem runden eisernen Vottich, mit gußeisernem Voden, welcher um seine Mittelaxe drehbar ist. Zehn Zentimeter über dem Boden befindet sich ein Siebblech, zum Durchlassen aller beim Waschen sich loslösender Unreinigkeiten. Zwei Schläger, welche die Tücher bearbeiten sollen, sind an den Enden biegsamer eiserner Stiele befestigt, welche um zwei seitwarts des Vottichs aufgestellte Lager schwingen. Dieselben erhalten ihre Bewegung durch Hebel und Zahnräder, und zwar in der Weise, daß die Schläger

<sup>1)</sup> Privatmittheilung.

<sup>2)</sup> Revue indust. V, 44; Zeitschr. 25, 463.

heftig aber ohne Stoß niederfallen und fich fofort wieder heben, fo daß burch dieselben eine sanftere Wirkung, wie bei ber handarbeit erreicht wird. Der Bottich dreht sich während der Arbeit um seine Are: man erfieht aus der Fig. 5 die Art, wie dies erreicht wird. Diese Drehung ist mit der Bahl der Schläge so in Beziehung, daß nach und nach alle Theile der im Bottich befindlichen Tücher den Schlägen ausgesetzt werden. Um das Umber= fprigen zu vermeiden, ift der Bottich mit einem Klappendeckel verschloffen.

Dieje Bafche erfüllt ihren Zwed vollkommen: Entfernung der auf dem Gewebe festsitzenden Fasern, ohne Verfilzung des Gewebes felbst. Man läßt die Tücher anfangs in kleiner Zahl auf dem Waffer schwimmen und setzt dannt die Schläger in Thätigkeit; durch die enstehenden Wellen werden bald alle fremden Körper aus dem Gewebe entfernt. Dabei wirft bas Wasser als elastische Unterlage unter den Tüchern und verhindert so das Filsen, was fonft bei dem Schlagen auf einer festen Unterlage unvermeiblich ift.

Die Sucrerie indigene (IX, 12; 20. Jan. 1875) theilt eine Beschreibung der neuen Zuderfabrik von Cattenieres im Rord mit, und fordert namentlich zu einem Bergleiche derfelben mit den foloffalen Zuder=

fabriten auf, die von anderer Seite fo fehr gepriefen werden.

Die Fabrit (Gebäude von Faucheng in St. Quentin, Dafdinen von Curion de Lamotte in Anzin, Poizot'sche Walzenpressen von Cail, Filterpressen von Dehne in Halle) ift für die Verarbeitung von 15 bis 16 Millionen Kilogramm Rüben in 90 bis 100 Tagen (etwa 3200 Bent= ner in 24 Stunden) eingerichtet. Das Fabrikgebäude hat abgesehen von den Werkstätten, Magazinen u. f. w. eine Oberfläche von 1373 Quadrat= metern und toftet 200 000 Franken. Dabei find einbegriffen eine Gasfabrif, ein Abfühler, zwei Ralföfen, Schreibstuben, kleinere Gebaude für Bagen, für Schlamm, die eifernen Boden, die gugeifernen Säulen unter den Apparaten.

Die Poizot'ichen Pressen kosten 100 000, die sammtlichen übrigen

Maichinen 250 000 Franken.

Die ganze Fabrik toftet also rund 500 000 Mark.

Bon den fünf Walzenpressen dienen drei zur ersten, zwei zur zweiten

Breffung; fie liefern täglich 1500 bis 1600 hettoliter Saft.

Rach angestellten Bersuchen wird 1 Hettoliter Saft von 1,0418 spezif. Gemicht aus 108,6 Rilogramm Rüben erhalten; ein Settoliter Diefes Saftes liefert 6,43 Liter Füllmasse; ein Hettoliter Füllmasse 87,46 Kilogramm Rohaucker von 15/19.

Bregrückstände werden 23 Prog. erhalten; an Waffer wird 19 Prog. der Rüben auf die zweite Reibe gelaffen; der Nachpregfaft geht auf die Reibe.

Die Dampsteffel sind Halbröhrenkessel mit Borwärmer nach dem Berendorf'ichen System. Es sollen 202 Kilogramm Kohle auf den Sack (200 Pfund) Zucker verbraucht werden.

## 3. Berschiedene Maschinen und Gerathe.

Selbstthätiger Schmierapparat für Kolben und Schieber der Dampfmaschinen. Von F. G. Voß in Chennig 1). Die jetzt gebräuchlichen kontinuirlich und selbstthätig wirkenden Schmierapparate, welche unzweiselhaft im Prinzip die richtigsten sind, haben in verschiedenen Beziehungen noch Mängel. Meist sind sie ziemlich komplizirt, verstopfen sich in Folge dessen leicht und können nicht immer von jedem Maschinisten schnell auseinander geschraubt, gereinigt und wieder zusammengesetzt werden, weil diese Manipulation Geschick und Sachkenntniß erfordert, die man nicht bei jedem Maschinisten sindet. In einzelnen Fällen schreibt sogar der Fabrikant ausdrücklich vor, daß der Apparat nicht auseinander genommen werden soll, damit er in seinen Funktionen nicht gestört werde.

Der Obengenannte hat nun einen selbstthätigen Schmierapparat ton-

ftruirt, bon welchem er angiebt, daß er:

1. höchft einfach und für jeden Maschinisten verstandlich ift.

2. unbeschadet von jedem Berständigen auseinander genommen und wieder zusammen gesetzt werden kann,

3. sehr schnell zu reinigen ist und

4. ohne Störung den Rolben refp. die Schieber gang ökonomisch und

nach Bedürfniß schmiert.

Dieser Apparat (Patent) besteht, wie nebenstehender Durchschnitt (Fig. 6) zeigt, aus einem äußeren Gehäuse aa, welches unten in einen Gewindestußen h endigt, mittelst dessen es auf den Dampszisinder oder Schieberkasten der Dampsmaschine aufgeschraubt werden kann. Im Junern des Gehäuses aa ist mittelst 4 Knacken ein kleines becherförmiges Gefäß bb konzentrisch eingehängt, welches unten das Kapillarröhrchen d eingeschraubt und ein seines Metallsied g eingelegt trägt. Verschraubt und somit dampsdicht geschlossen wird der Apparat durch den Deckel ee mit der Füllschraube f, durch welche letztere das Schmiermaterial (zerlassener Talg) in den Apparat eingefüllt wird. Das innere Gesäs wird so weit mit Talg gefüllt, dis letzterer dem Auge an der unteren Fläche der Gewindenabe von der Füllschraube erscheint. Das seine Metallsied g hat den Zweck, etwaige Unreinheiten des Talges zurückzuhalten. Es kann behus seiner

<sup>1)</sup> Difch. Ind.: 3tg. Rr. 32, 315; Zeitschrift 25, 1003.

Reinigung jederzeit herausgenommen werden, zu welchem Zweck der Berschlußbeckel ee abgeschraubt werden muß. Der Apparat kann nur während



des Stillstandes der Maschine aufsgeschraubt oder gefüllt werden und geschieht das Füllen am besten früh und Mittags, wenigstens sind die Apparate ihrer Größe nach für die verschiedenen Maschinen so bestimmt, daß sie etwa 6 Stunden mit einer Füllung thatig sind.

3ft der Apparat auf den Dampf= gilinder oder Schieberkasten der Maschine aufgeschraubt und mit Tala aefüllt, so wird er auch ohne Weiteres mit dem Gange der Maschine seine Thätigfeit beginnen. Der einftrömende Dampf tritt in der Richtung der Bfeile in das innere Gehäuse bb und driickt bier auf den Talg. Bei jeder momentanen Druckverminderung im Bilinder oder Schieberkaften, die durch das Aus= oder Eintreten des Danwfes bei jedem Hubwechsel ein= tritt, wird durch den Dampf, der über dem Talg im Gehäuse bb fteht, ein Tropfen Tala durch das Rapillar=

röhrchen d in den Zilinder oder Schieberkasten gedrückt. Der Apparat ist also ganz selbstthätig; er ölt schnell, wenn die Maschine schnell geht, ölt langsam, wenn die Maschine langsam geht, und hört sofort ganz auf zu ölen, sobald die Maschine steht. Das in Folge dessen der Verdrauch an Schmiermaterial ein höchst ökonomischer ist, ist einleuchtend. Der Apparat ist sehr einsach und leicht zu bedienen. Tritt eine Störung ein, so kam dieselbe ihren Grund nur in einem Verstopfen des Siebes g oder des Kapillarröhrchens d haben; beide sind aber sofort zu reinigen, denn der ganze Apparat ist in 5 Minuten auseinander geschraubt, gereinigt und wieder zusammengestellt. Um das sich im Apparat etwa bildende Kondenstationswasser zu entsernen, ist es nothwendig, deim Stillstande der Maschine die Füllschraube f entweder ganz oder doch so weit herauszuschrauben, dis das an der Seite derselben eingebohrte kleine Loch frei wird, wodurch die Luft in den Apparat eindringt und somit das Ablausen des Wassers nach unten bewirkt, während der Talg im Apparat verbleibt.

Der Schmierapparat wird von Voß in fünf verschiedenen Größen von 50 bis 90 Millimeter äußerem Durchmesser und im Preis von 12 bis 38 Mark geliefert. Bei Maschinen von über 550 Millimeter Zilinder- durchmesser empsiehlt es sich, zwei Apparate, und zwar einen auf dem Schieberkasten und einen auf dem Zilinder, anzuwenden.

Der Apparat hat sich bereits an vielen Dampsmaschinen sehr gut bewährt und ist auch bei Lokomotiven der Sächsischen Staatsbahnen mit bestem

Erfolg in Anwendung.

Ein, Metallin genanntes trockenes Schmiermittel hat seit mehren Jahren vielfach Anwendung mit günstigem Erfolge gefunden.

Um dasselbe mit Nuzen zu gebrauchen, sollen zunächst Zapfen und Lager mit der größten Sorgsalt bearbeitet sein und mit möglichst vollendeter Rundung spiegelblauf in Berührung kommen. In die Lager sind dann reihenweise in der Richtung der Längsare und in einer Entsernung von  $2^{1/2}$  dis 3 Millimetern und in einer eben solchen Tiefe Löcher gebohrt, welche mit Metallin ausgefüllt werden; dieses bildet dann die ganze Schmierung des Zapfenlagers und stellt eine graphitartige, in der Härte dem Blei nur wenig nachstehende Masse dar, die bei stärkerem Erhisen nicht schmilzt, einen theerartigen Geruch zeigt und nach dem Erkalten ihre ursprüngliche Konsistenz nur wenig verändert. Unter dem Mitrostop lassen sich die verschiedenen Körper unterscheiden, nämlich Graphitblättehen, Metallstheilden und amorphe weiße Körner. Die von B. Hoff ausgeführte Untersuchung ergab folgende Vestandtheile in 100 Theilen:

| Paraffin .   |   | ٠ | ٠ |    |   | 4,98   |
|--------------|---|---|---|----|---|--------|
| Rohlenstoff  |   |   |   |    |   | 18,89  |
| Rieselsäure  |   | ٠ |   |    |   | 6,44   |
| Ralt         | ٠ |   |   |    |   | 1,96   |
| Magnesia.    |   |   |   |    |   | 1,99   |
| Eisenoxid.   | ٠ |   |   | ٠  |   | 3,94   |
| Thonerde .   |   |   |   |    |   | 2,53   |
| Blei         |   |   |   | ١. |   | 32,40  |
| Bink         |   |   |   |    | ٠ | 20,07  |
| 3inn         |   |   |   |    |   | 1,55   |
| Rupfer .     |   | ٠ |   |    |   | 2,75   |
| Feuchtigkeit | ٠ |   |   |    | ٠ | 0,51   |
|              |   |   |   |    |   | 100,01 |
|              |   |   |   |    |   |        |

<sup>1)</sup> Polytechn. Journal 215, 564; Deutsche Industriezeitung 1875, Rr. 20.

Ein automatischer Kondensationsmasserableiter, patentirt für

Rufenberg, wurde von Schäffer und Bubenberg empfohlen 1).

Der in Fig. 7 und 8 (a. f. S.) dargestellte Apparat arbeitet durch die Unterschiede der Temperatur zwischen Wasser und Dampf in der Weise, daß die Ausdehnung der Metalle, in diesem Falle das Längerwerden der Rohre durch die Wärme, dazu benutt wird, das Ventil zu schließen und zu öffnen.

Die Uebertragung der durch die Ausdehnung erzeugten Längenbewes gung geschieht in einer so günstigen Weise, daß dieselbe relativ zum Bentil wohl 10 Mal vergrößert wird und beruht hierauf die seinfühlende momenstane Wirkung des Apparates.

Unter hinweis auf die beiden Figuren erklärt fich die Wirkung des

Apparates wie folgt:

Wenn der Dampf in der Richtung des Pfeiles in das Meffingrohr eintritt, so wird daffelbe erwärmt und ausgedehnt; die in der Mitte durchgebende massive schmiedeeiserne Stange, welche von der Wärme nicht verandert wird, lakt aber eine Langenbewegung nicht zu, in Folge beffen werden die beiden Röhren genöthigt, sich auseinander zu biegen und vermittelft des aus der Zeichnung ersichtlichen Joches das Bentil zu ichließen. Sobald nun Kondensation eintritt und die Röhren bom Dampfeingang bis jum Bentil sich mit Waffer füllen, werden die Röhren in Folge ber Abtühlung sich zusammenziehen, das Bentil öffnen und dem Waffer ben freien Durchgang so lange gewähren, bis von Reuem Dampf eintritt und derfelbe Borgang sich wiederholt. Das Bentil in der unteren Röhre, stellbar mit dem Bügel und mithin mit der oberen Röhre verbunden, ift in Fig. 7 und beutlicher und in vergrößertem Magstabe in Fig. 8 bargestellt. Man erkennt, daß es durch Berlängerung, das heißt alfo ftarkerer Krümmung der Röhren geschlossen, durch ihre Verkurzung, also beim Er= talten burch die Bafferfüllung geöffnet wird.

Aus dem Obigen erklärt sich sehr leicht, daß der Apparat beim Un= stellen stets offen ist, also keines Luftventils bedarf, ebenso, daß derselbe,

sofern das Waffer frei abfliegen fann, nie einfrieren wird.

Das Aufstellen des Apparates ist äußerst einfach, indem derselbe sowohl in hängender als liegender Stellung angebracht werden kann. In den meisten Fällen wird man den Apparat in der in der Zeichnung angedeuteten Lage an eine vertikale Wand befestigen.

Der Apparat arbeitet gleich sicher unter jedem beliebigen Dampsdrucke und ist, ohne aus seiner Lage entfernt zu werden, dem Dampsdrucke ents sprechend durch Reguliren an der Doppelmutter der Bentilspindel leicht

einzustellen.

<sup>1)</sup> Privatmittheilung ber Genannten.







Wenn Abköjungen von Metall und Nost oder sonstige in den Leistungen sich befindende Schmuttheile unter das Bentil gerathen sollten, so wird der Apparat durch Lösen der an der schmiedeeisernen Verbindungsstange sitzenden Mutter und Gegenmutter mit Dampf gründlich ausgeblasen.

Die Anwendung des Apparates ist eine allgemeine, indessen wird ders selbe ganz besonders zu Dampftochapparaten als Vakuumpfannen zc., wo ein flottes Kochen unter möglichster Ausnuzung des

Dampfes von größter Bichtigkeit ift, empfohlen.

Die Ausführung des Apparates erfolgt in drei Größen von 10, 15 und 20 Millimeter Weite im Lichten, ausreichend zu Kondensationsobersflächen von 22, 60 und 120 Quadratmeter.

Auch A. L. G. Dehne ließ sich einen Universal=Kondensations= wasser=Ableiter patentiren 1). Derselbe ist in Jig. 9 (a. f. S.) im Durchschnitt dargestellt.

Der obere Stuten ist der Eingangsstuten, welcher mit dem niedrigsten Punkt der betreffenden, von Wasser zu befreienden Leitung in Berbindung

gebracht wird; ber untere Stugen ift ber Ausflußstugen.

Dieser Apparat arbeitet in folgender Weise: Durch das sich ansammelnde Kondensationswasser wird die Schwimmkugel gehoben und das durch das untere Stangenende verschlossene kleine Loch geöffnet. Dadurch muß der Druck im Innern des Ventils sich vermindern, so daß der Ueberbruck auf die untere Fläche des Ventils dieses hebt und einen Absluß des Wassers gestattet. Wenn dies soweit geschehen, daß die Kugel durch ihr Riedersinken das kleine Loch verschließt, so stellt sich der ursprüngliche Zustand wieder her, bis ein abermaliges Ansammeln von Kondensationswasser den Lorgang wieder einleitet.

Nach Dehne sind die Borzüge dieses Schwimmtopfes folgende:

1. Derfelbe arbeitet gleich sicher bei jedem Dampfdruck zwischen 0 und 6 Atmosphären, es kann also ein und derfelbe Ableiter zur Entwässerung einer Dampfleitung für direkten oder indirekten Dampf gebraucht werden.

2. Der Kondensationsmasser-Ableiter bewältigt die kleinsten wie die arößten Kondensationsmasserinassen bis 100 Quadratmeter Kondensations-

fläche mit unbedingter Zuverläffigkeit.

3. Das im Kondensationswasser-Ableiter besindliche Wasser kann durch Deffnen des am unteren Theile angebrachten Hahnes abgelassen werden, so daß auf diese Weise ein Einfrieren des Kondensationswasser-Ableiters nicht möglich ist.

<sup>1)</sup> Beitidyr. 25, 1000; Defterr. Beitidr. 4, 783.

G. W. Wundram ') theilte nebenstehende Zeichnung und die Beschreis bung von F. Rochow's Dampsdruckregulator mit, welcher bei Bakunmspfannen und vielen Zuckerraffinerien Nordamerikas mit Erfolg arbeitet.



<sup>1)</sup> Polytedju. Journal Bd. 215, S. 24.

Es bezeichnet A (Fig. 10) das Ventilgehäuse, B ein Drosselventil, welches so genau als möglich in demselben eingepaßt ift, aber volkkommen frei auf und ab bewegt werden kann. C ist das Einlaß- und D das



Auslaßrohr. Das ] erstere (C) ist mit dem Kessel oder einem Behälter verbunden, von welchem Dampf mit höherem und veränderlichem Druck zuströmt, während D mit jenem Raume verbunden ist, in welchem der geringere

aber konstante Druck erhalten werden soll. Das Drosselventil ist, wie aus der Zeichnung leicht ersichtlich, mittelst Hebel mit einer Scheibe E verbunden, welche durch einen Stahlstift auf dem Hebel E ruht und sich lose innerhalb des oberen Ringes E bewegt. Ein elastisches Diaphragma (aus vulkanisierem Gummi) ist zwischen den Ring E und dem Deckel E schließelich ist der Raum zwischen dem Diaphragma und dem Deckel E in Vollschundung mit dem Auslaßrohr E durch das enge Verbindungsrohr E gesett.

Es wird nun das Gewicht K so auf den Hebel F befestigt, daß das durch der ganze Druck, welcher auf die Scheibe E entsprechend dem in dem Auslaßrohre D gewünschten konstanten Druck wirkt, genau ausgeglichen wird.

Der Apparat arbeitet alsdann felbstthätig wie folat.

Sobald der Druck am Auslaßrohre D im geringsten über das festgesehte Maß steigt, wird auch der Gesammtdruck auf die Scheibe E, der Druck des Hebels F nach auswärts überwunden, und dieselbe sammt dem Drosselventil B nach abwärts bewegt und die Einlaßöffnung C mehr oder weniger verkleinert. Fällt nun der Druck im Ausssuß D unter die sestgesselte konstante Höhe, so wird der Hebel F die Scheibe E und dadurch auch das Drosselventil B heben, wobei der Einlaß C wieder vergrößert wird. Der Druck in dem Auslaßrohre D muß deshalb innerhalb gewisser Grenzen beständig bleiben.

Die Fabrik von Gasapparaten von R. Faas (in Frankfurt a. M.) liefert neuerdings 1) einen verbesserten, selbstthätig regulirenden Sugg'schen Gasbrenner. Die früheren Brenner dieser Art enthielten, um den Druck, welcher in den Gasleitungen stattsindet, im Brenner selbst konstant zu vermeiden, einen sogenannten trockenen Regulator. Dieser ist den neuen Brennern dahin verbessert worden, daß die Ausströnungsöffnung in den Deckel des Apparates verlegt ist. Das Gas tritt von unten ein und geht um den an einer Membran aufgehängten Regel in den unteren Raum des Regulators. Das Diaphragma hat in der Mitte eine Blechscheibe, in welcher der nach oben hohle und mit seitlichen Deffnungen versehene Schaft des Bentils besessigt ist. Das Gas gelangt durch diesen hohlen Schaft aufwärts zunächst in einen mit Schraube und Regulirkonus versehenen Hut, aus dem es durch seitliche Deffnungen in den oberen Theil des Regulators und weiter zum Brenner gelangt.

Der Brenner hat offenbar manche Vorzüge, und wird als wirklicher

Sparbrenner bezeichnet.

<sup>1)</sup> Deutsche Industrie-Zeitung 1875, Nr. 25 nach Journal f. Gasbel. (M. Abb.)

Einige anläßlich eines Brandes gemachte Erfahrungen veranlaßten S. v. Chrenftein, eine Vorrichtung zum Feuerlöschen zu empfehlen 1).

Der Verfasser hat nämlich mehrfach die (übrigens nicht neue, D. Red.) Einrichtung getrossen, daß er das Hauptdruckrohr der großen Wasserbumben direkt mit dem Hauptzuleitungswasserrohr für die Fabrik derart verbunden hat, daß er das Druckrohr in seinem Ausfluß in den Behälter mit einer Drosselklappe resp. Ventil versehen hat, so daß er den Wasserausstuß jederzeit nach dem Hochbehälter absperren und so sämmtliches Wasser durch oben erwähntes Verbindungsrohr, nach Deffnung der Drosselklappe daselbst, mit vollem Druck hineinpressen kann. Bei starken Wasserpumpen ist es leicht, 5 bis 10 Atmosphären Druck in sämmtlichen Wasserröhren zu erzielen; wichtig ist aber dabei, daß einige große Windkessels sowohl an den Wasserpumpen selbst, wie auch in der Leitung in größeren Abständen anzubringen sind, um die Stöße der großen Wassermasse in den langen Rohrleitungen auszugleichen.

Sämmtliche Wasserauslaushahne in wie außerhalb der Fabrik sind ferner mit einem Normalgewinde für 0,05 und 0,075 Meter versehen, so daß Sprizenschläuche von entsprechenden Dimensionen jederzeit anzuschrauben sind. Selbst ein startes Fener in Holzgebäuden wurde mittelst dieser Vorrichtung mit Leichtigkeit gelöscht. Zur größeren Sichersheit war außerdem eine Fabrik, außerhalb derselben auf dem Hofe, mit Wasserhähnen von 50 Meter Abständen, zu denen Schläuche passen, vors

gesehen.

Mit Leichtigkeit sind die Kesselspeisepumpen als Feuersprizen auf oben angegebene Weise zu verwenden, namentlich wenn man den Dampskesselssels als Wasserheber nach gedämpftem Feuer benut.

Endlich macht der Verfasser darauf aufmerksam, daß die allgemein üblichen Mundstücke für Feuersprigen durch ihr großes Gewicht (bei großer



<sup>1)</sup> Beitfdrift 25, 345.

Länge) nicht allein unnöthig kostspielig, sondern sogar theoretisch mangelshaft sind. Mannigkache Bersuche haben gezeigt, daß das in vorstehender Fig. 11 (s. v. S.) in halber natürlicher Größe abgebildete Mundstück den besten zusammenhaltenden Wasserstrahl giebt, mithin am weitesten trägt; dabei ist das Gewicht des Mundstücks ein sehr geringes.

# Chemisches.

### 1. Chemie der Zuckerarten und verwandte Rörper.

G. Kühnemann untersuchte gekeimte Gerste und gekeimten Weizen auf Zucker und Dextrin 1). Es gelang ihm, nach einer im Origi= nal genau beschriebenen Methode, aus Gerstenmalz 0,6 Proz. kristallisirten Rohrzucker darzustellen.

Nach derselben Methode wurde auch die Anwesenheit von kristallisirtem

Buder in gekeimtem Weizen nachgewiesen.

G. Fleurh studirte die Inversion des Rohrzuckers durch Säuren und Salze?). Die verschiedenen Säuren wurden in äquivalenten Mengen angewendet und die Resultate graphisch zusammengestellt. Es ergiebt sich daraus kein Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeit der Inversion und den Molekulargewichten der Körper, durch welche dieselbe bewirkt wird. Als man mit derselben Menge Säure verschiedene Mengen Zucker behandelte, ergab sich, daß die zur vollkommenen Inversion derselben nöthige Zeit konstant ist, und zwar innerhalb weiter Grenzen. Beränderte man die Säuremenge, so ergab sich, daß die Dauer der Erscheinung mit der Zunahme derselben beträchtlich abnahm. Der Versasser hat die Inversionskurve durch eine Gleichung ausgedrückt. Bon zweisach schwefelsaurem Kali, und von

<sup>1)</sup> Bericht ber beutschen chem. Gesellschaft 8, 202. Zeitschr. f. analyt. Chemie 14, 198

<sup>2)</sup> Comptes rendus 81, 823. Chemisches Zentralbl. 7, 5. Desterreich. Zeitschr. 5, 127.

schwefelsaurer Thonerde wurde der Zucker invertirt, Essigfäure wirkte nicht stärker als Wasser.

C. Nicol machte Untersuchungen über die Zeit, Temperatur und Säuremenge, welche zur Umwandlung einer bestimmten Menge Kohrzucker, vollständig und ohne Berlust durch Karamelbildung, in die zur Bestimmung mittelst Fehling'scher Lösung geeignetste Form erforderlich sind 1). Der Berfasser arbeitete sowohl mit zugeschmolzenen Köhren, als auch mit offenen Gefäßen. Hier sollen nur die letzten Versuche näher besprochen werden:

a. Temperatur von 54 bis 550 C.

1 Grm. Rohrzuder, 200 Abzm. Waffer, 10 Tropfen Salzfäure von 1,110; Zeit 10 Minuten.

Die Fehling'sche Lösung ergab nur 0,1953 Grm. oder 19,53 Broz. des Robrzuckers.

b. Temperatur von 1000 C.

1,25 Grm. Rohrzucker, Wasser und Salzfäure wie oben. Nach 20 Minuten waren 97,72 Proz. invertirt.

Nach 30 Minuten war 99,76 Proz. invertirt.

Nach 1 Stunde ergab die Fehling'sche Lösung 100,31 Proz. Nach 3 Stunden ergab dieselbe 99,76 Proz. Hiernach ist halbstündiges Erhigen die geeignetste Zeitdauer, obwohl auch bei längerem Erhigen bei den angegebenen Verhältnissen ein Verlust durch Karamelisirung nicht zu befürchten ist.

Dagegen muß die Dauer der Einwirkung oder die Berdunnung und Säuremenge mit der zu invertirenden Zuckermenge steigen.

Schwefelfaure von 1,16 zeigte gleiche Wirtung wie die Salgfaure.

Die Rotationskonstante des (aus Harn dargestellten) Trauben= zuckers bestimmte, im Vergleich mit früheren Untersuchungen, Hoppe= Senler<sup>2</sup>).

U. Kreusser berichtete über seine Beobachtungen über das Verhalten des Rohrzuckers unter dem Einfluß des Lichts?). Bor einiger Zeit sprach E. M. Ravult auf Grund seiner Beobachtungen den Satz aus, daß reiner Rohrzucker in wässeriger Lösung unter dem Einfluß des Lichts allmälig in Glukose übergehe, selbst unter Bedingungen, wo die Einwirkung von Fermenten völlig ausgeschlossen sei 4).

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. analyt. Chemie 14, S. 177.

<sup>2)</sup> Zeitschr. f. analyt. Chemie 14, 303.

<sup>3)</sup> Zeitschr. f. analyt. Chemie 14, 197. Zeitschr. 25, 521. Oesterreich. Zeitschr. 4, 357. Polytechn. Zentralbl. 1875, S. 322.

<sup>4)</sup> Zeitschr. Jahrg. 1871, S. 658. Jahresbericht 11, S. 227.

Gine Brufung der immerhin bemerkenswerthen Resultate erschien dem Berfasser schon aus dem Grunde nicht ohne Interesse, weil hier dem Licht eine Wirkung jugeschrieben wird, für die bisher nicht viele Unalogien befannt fein dürften.

Ru den Bersuchen diente weißer, aus Alkohol umkristallisirter Randis= Buder. Die angewandte Lösung enthielt 20 Grm. Zuder in 100 Mbztm. Bluffigkeit, war also hinsichtlich ihrer Konzentration der von Ravult benuts= ten Lösung (20 Grm. Zuder plus 100 Stbztm. Waffer) nahezu gleich. Da= neben wurden Bersuche mit 2mal, beziehungsweise 4mal verdünnterer

Lösung angestellt.

Um der ganglichen Ausschließung von Luft und Fermenten sicher zu sein, wurde das Auskochen und Zuschmelzen der die Zuckerlösung enthalten= ben Röhren mit möglichster Sorgfalt ausgeführt. Gin an der Mündung der Röhren befindlicher Gummischlauch gestattete augenblickliche Absperrung noch während des lebhaften Siedens; dann wurde die Röhre an einer qu= por verengten Stelle ohne Verzug abgeschmolzen. Der heftig klirrende Ton beim Schütteln der erkalteten Röhren bewies, daß die Borbedingung genügend erfüllt fei.

Bum sichern Abschluß des Lichts murbe die betreffende Röhre mit einer mehrfachen Lage von Stanniol umgeben und ichließlich noch in dunkelfarbiges Bapier eingehüllt. Die foldergeftalt geschütten Röhren erhielten ihren Blak (in einem Reagirgestell) unmittelbar neben den übrigen, unbedeckten, dicht am Tenfter, wo sie mahrend ber ganzen Bersuchsdauer, 11 Monate lang ver= blieben, und zwar dem direkten Sonnenlicht von früh Morgens bis gegen Mittag hin zugänglich. Die Belichtung mahrte bom 11. Februar 1874 bis jum 11. Januar 1875. Nach Ablauf dieser Zeit erwies fich der Inhalt sämmtlicher Röhren noch völlig klar und frei von jeder mikroskopischen Begetation.

Die Brufung mit Fehling'icher Lojung ergab bagegen in allen Fällen ein burchaus negatives Refultat. In den belichteten. wie in den dunkel gehaltenen Röhren, in konzentrirter wie in verdünnter Lösung hatte der Zuder sein indifferentes Berhalten gegen alkalische Kunferlösung vollständig beibehalten; bei vorschriftmäßiger Musführung der Reat-

tion blieb die Lösung vollkommen flar.

Rum Ueberfluß wurde noch der unverminderte Gehalt an Rohrzucker durch Polarisation festgestellt.

| Verjuchsobjekt        | Ursprünglicher Ghalt          | Am Schluß des Versuchs |                                          |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|
|                       | an Rohzucker in<br>100 Abzim. | Polarifation           | entsprechend Rohr=<br>zuder in 100 Kbztm |  |  |  |  |
|                       | Grm.                          | o Soleil               | Grm.                                     |  |  |  |  |
| Im Dunkeln aufbewahrt | 20 000                        | + 129,00               | 21 092                                   |  |  |  |  |
| Dem Licht ausgesetzt  | 20 000                        | 132,00                 | 21 582                                   |  |  |  |  |
| desgl.                | 10 000                        | 61,20                  | 10 006                                   |  |  |  |  |
| desgl.                | 5 000                         | 30,90                  | 5 052                                    |  |  |  |  |

Die scheinbare Vermehrung des Zuckergehalts ist einfach die Folge des Auskochens der Röhren, wodurch natürlich die Konzentration der ursprüngslich eingefüllten Lösungen etwas vermehrt werden nußte, und zwar in um so stärkerem Verhältniß, je zuckerreicher die Lösung.

Geftatten diese Zahlen hiernach keinen ganz genauen Vergleich des ursprünglichen mit dem wiedergefundenen Zucker, so lehren sie doch im Zusammenhang mit dem vorher Mitgetheilten: daß reiner Rohrzucker unter den angegebenen Bedingungen, d. h. unter dem Einfluß des Lichts, bei völliger Abwesenheit von Luft und Ferment trägern, weder in Glukose (oder eine andere reduzirende Zuckerart) übergeht, noch sonst eine irgend bemerkbare Veränderung erleidet.

Die Angaben Raoult's über diesen Gegenstand sind daher als irrig zu bezeichnen.

Ganz anders gestalten sich die Ergebnisse, wenn bei den Versuchen die Luft nicht völlig ausgeschlossen bleibt. Um den etwaigen Einfluß derselben kennen zu lernen, waren ganz analog beschiefte Röhren gleichzeitig mit und neben den übrigen aufgestellt worden. Der einzige Unterschied bestand darin, daß die Zucerlösungen in diesen Röhren zwar aufgesocht, letztere aber erst nach dem Unterbrechen des Kochens hermetisch verschlossen wurden, so daß eine gewisse Menge Luft über der Zuckerlösung verbleiben mußte.

Nach Ablauf von 11 Monaten erschien auch in sämmtlichen Köhren dieser Versuchsreihe die Flüssigkeit noch farblos und durchsichtig. Nur am Boden des Glases zeigte sich — in allen Fällen — ein schwaches, hefeartiges Sediment und darüber eine deutliche Pilzvegetation in Gestalt wolkiger Flocken. Letztere bestanden der mikroskopischen Prüfung zufolge der Hauptsache nach aus langen, glatten, aber mannichfach verschlungenen und mit einander versitzten Fäden, zwischen denen einzelne sehr zierliche Perlschnüre beutlich zu erkennen waren.

Beim Deffnen der Röhren war eine schwache Druckverminderung im Innern zu konstatiren, woraus übrigens, da die Röhren noch ziemlich heiß zugeschmolzen worden waren, weitergehende Schlüsse (auf Absorption von Sauerstoff etwa) nicht gezogen werden können; andererseits geht jedoch hier-aus mit Sicherheit hervor, daß eine eigentliche Gährung in irgend bemerksbarem Grade nicht stattgefunden hatte.

Sämmtliche Flüfsigkeiten besaßen in hohem Grade die Fähigkeit, alkalische Kupferlösung zu reduziren. Aus den gewonnenen analytischen Daten würde sich der Gehalt an reduzirendem Zucker (als wasserfreie Glukose berechnet) beziehungsweise an umgewandeltem Nohrzucker wie folgt ergeben:

| Versuchsobjekt    | Ursprünglicher<br>Gehalt<br>an Rohrzucker in<br>100 Kubztm. | Gefunden<br>Glykofe<br>in 100 Aubztm. | Bon dem ursprünglichen<br>Gehalt der Löfung erlager<br>der Umwandlung<br>Rohzucker: |       |  |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|
|                   | Grm.                                                        | Grm.                                  | Grm.                                                                                | Proz. |  |  |  |
| Dunkel aufbewahrt | 20 000                                                      | 10 889                                | 10 345                                                                              | 51,73 |  |  |  |
| Belichtet         | 20 000                                                      | 19 040                                | 18 088                                                                              | 90,44 |  |  |  |
| besal.            | 10 000                                                      | 5 930                                 | 5 634                                                                               | 56,34 |  |  |  |
| desgl.            | 5 000                                                       | 4 583                                 | 4 306                                                                               | 86,12 |  |  |  |

Die Umwandlung war demnach bei Einwirkung des Lichts in allen Fällen eine völlständigere, als beim Ausschluß desselben. Ein Einfluß der Konzentrationsverhältnisse ist, wenigstens als gesehmaßige Neußerung, nicht

zu erkennen 1).

So wenig auch diese vereinzelten Resultate zu weiter gehenden Schlußfolgerungen berechtigen mögen, so dürften sie doch zum mindesten die vorhin
erwähnten dahin ergänzen, daß die Gegenwart von Luft, beziehungsweise
der darin enthaltenen Fermente eine unerläßliche Bedingung für die in Rede
stehende Umwandlung des Rohrzuckers ist, daß dagegen dem Einfluß der
Beleuchtung wenigstens eine spezisische Bedeutung für diesen Borgang nicht
beizumessen ist. Aus den zuletzt mitgetheilten Zahlen ließe sich höchstens
folgern, daß helle Beleuchtung den Prozeß fördert, ohne aber ihn wesentlich zu bedingen. — Bei nahezu völligem Ausschluß der Luft, beziehungsweise sehr geringer Fermentwirkung mögen die durch Hell und Dunkel
bewirtten Unterschiede vielleicht noch stärker zur Geltung kommen, und

<sup>1)</sup> Es mag bemerkt fein, daß weder hinsichtlich des Bolums der eingeschloffenen Flüffigkeit noch des darüber befindlichen (lufthaltigen) Röhrenraums bestimmte Bershältnisse eingehalten wurden.

könnte man denkbarer Weise hierin einen Fingerzeig erblicken für die Erklärung der sonst schwer verständlichen Resultate des französischen Beobachters. Die auscheinend näher liegende Annahme, die dem Licht ausgesetzte Röhre habe bei jenem Versuche einfach noch Luft enthalten, die Dunkelröhre aber nicht, verträgt sich nicht wohl mit der Angabe Ravult's, er habe derartige Versuche mehrsach und stets mit demselben Erfolg wiederholt.

Um über das optische Berhalten der Umwandlungsprodukte Aufschluß zu gewinnen, hat der Berfasser auch den Inhalt der lufthaltigen Nöhren mit dem Soleil'schen Polarimeter geprüft und gelangte dabei zu folgenden

Ergebniffen:

| Versuchsobjekt    | Ursprfinglicher<br>Gehalt an Rohrzucker<br>in 100 Kubztm.<br>Grm. | Entiprechend<br>einem<br>Drehungsvermögen<br>von<br><sup>©</sup> Soleil <sup>1</sup> ) | Rach der Exposition<br>beobachtete<br>Drehung<br>• Soleil |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|
| Dunkel aufbewahrt | 20 000                                                            | + 122,40                                                                               | + 22,50                                                   |  |  |
| Belichtet         | 20 000                                                            | + 122,40                                                                               | — 30,0°                                                   |  |  |
| desgl.            | 10 000                                                            | + 61,20                                                                                | + 11,40                                                   |  |  |
| desgl.            | 5 000                                                             | + 30,60                                                                                | - 9,60                                                    |  |  |

Die veränderten Eigenschaften der in lufthaltigen Röhren längere Zeit aufbewahrten Zuckerlösungen beruhen demnach — wie nicht anders voraußzusehen war — auf einer mehr oder weniger vollständigen Umwandlung des Rohrzuckers in Invertzucker.

E. Reichardt beschrieb ein neues Kohlenhidrat, das Pararabin?). Die Untersuchungen Scheibler's über die Arabinsäure?) veranlaßten den Berfasser zur weiteren Prüfung der Pflanzengewebe namentlich in Beziehung zu den verdünnten Säuren. Die unverdauliche Zellulose wird besanntlich erst nach Behandeln mit Alkalien und Säuren von bestimmter Konzentration, gewöhnlich von 5 Proz. Gehalt, erhalten. Mehr Alkali oder stärkere Säure wirken allerdings immer noch weiter umändernd und lösend ein, jedoch ist es wohl nicht denkbar, daß für die Beurtheilung der Verdauungsfähigkeit des Pflanzengewebes man stärkere Konzentration anwenden müsse. Wahr=

3) Jahresber. 13, 120.

<sup>1)</sup> Die Zahlen dürfen als sehr annähernd maßgeblich erachtet werden, weil das bloße Aufkochen der Zuckerlösungen eine beachtenswerthe Konzentration wohl nicht zur Folge haben konnte, wie dieses in den luftleer gekochten Röhren thatsächlich der Fall war.

<sup>2)</sup> Ber. chem. Gefellich. 1875, Nr. 11. Zeitschr. 25, 803.

scheinlich ift ber Pflanzenfresser bei dem gewöhnlichen, nicht zu langsam vor= Schreitenden Berdauen nicht einmal im Stande, fo weit die feften Bflanzen= gewebstheile zu verflüffigen, als es burch Einwirkung fünfprozentiger Lauge

und Saure geschieht.

Scheibler entzog nun dem Pflanzengewebe der Runtelrube nach Ent= fernung der an und für fich durch Wasser, Allfohol u. f. w. zu lösenden Stoffe, burch Alfali einen leicht Gallerte gebenden Körper, nach der Darftellungsweise völlig Fremy's Metapettinfaure, und erwies dieselbe end= lich als Rohlehidrat, durch Säuren einen fehr gut friftallifirenden, direft aber nicht gahrungsfähigen Buder, Arabinofe, liefernd.

Um nun auch bie Ginwirkung verdünnter Cauren auf bas Pflanzengewebe tennen zu lernen, ließ Reichard Diefes Berhalten burch feinen

Alffiftenten Ranfer prüfen.

Mis Objekt wurden sowohl Mohren wie Runtelrüben gewählt, und Dieselben nach dem Zerreiben durch Preffen vom Safte befreit, der Pregrucktand mit Wasser völlig ausgelaugt, sodann mit Alkohol behandelt, um alles Lösbare zu entfernen, namentlich konnte in den ablaufenden Fluffigteiten keine Spur von Zuder mehr aufgefunden werden.

Das fo erhaltene Pflanzengewebe wurde mehre Stunden mit ein= prozentiger Salzfäure digerirt, sodann bis zum Kochen erhitzt und die Flüffigkeit durch Abpressen geschieden. Zusat von Alkohol schied aus dieser Flüffigkeit fehr rafch einen gallertartigen bis flodigen Niederschlag ab, b. b. die Gallerte befaß die Form von kleinen, zusammengeballten, durchscheinen= den Maffen. Dieselben wurden durch Waschen mit Altohol vollständig von der Säure befreit und gaben sodann nach dem Trodnen bei 1000 C. ein leicht zerreibliches, weißliches Bulver. Letteres quillt mit Waffer ziemlich rafch ju einer Gallerte auf, welche fich auf Zusatz einer Saure und beim Grmarmen löft. Alfalien wie Altohol fällen die Gubftang fofort wieder aus, bei langerer Einwirkung von verdunnter Schwefelfaure in der Warme tonnte jedoch tein Buder, wie bei Scheibler's Arabinfaure, erhalten werden.

Die aus ber falgfauren Löfung durch Alfohol gefällte und bei 1000 C. vollständig getrocknete Substanz enthielt noch 1,81 Proz. Asche, aus etwas Eisenorid und Gips bestehend. Die Elementaranalyse ergab, nach Abzug

der Asche, folgende Resultate:

|   | I.    | II.   | III.  |     | Berechnet |
|---|-------|-------|-------|-----|-----------|
| C | 41.77 | 41,65 | 41,90 | C12 | 42,10     |
| H | 6,45  | 6,21  | 6,46  | H22 | 6,43      |
| 0 | 51,78 | 52,14 | 51,64 | 011 | 51,27     |

somit die Formel, wie fie Scheibler für die Arabinfaure - fruher Metapettinfaure - erhielt.

Bet den Prüfungen des von der Abscheidung erhaltenen alkoholischen Filtrates erwies das letztere stets Zucker, welcher sich jedenfalls aus Scheib-ler's Arabinsäure durch die Einwirkung der Säure erzeugt hatte. Deßhalb wurde bei weiteren Bersuchen die Arabinsäure durch Behandeln mit verzünntem Alkali erst entfernt und hierauf erst verdünnte Salzsäure nach obiger Darstellungsweise in Anwendung gebracht. Nunmehr wurde in dem später folgenden alkoholischen Filtrate kein Zucker mehr erhalten, somit die obige Voraussetzung völlig bestätigt.

Wegen der sonst so großen Uebereinstimmung mit der Arabinfäure Scheibler's ist vorläufig für dieses Kohlehidrat der Name Pararabin

gewählt worden.

Scheibler's Arabinsäure reagirt in der Lösung sauer, das Pararabin neutral, erstere zersett sogar Karbonate, letteres nicht, erstere berhält sich demnach, wie auch der Name gegeben, als Säure, das Pararabin als indifferenter Körper.

Arabinfäure giebt bei Einwirkung von verdünnter Säure den friftallifir=

baren Zuder Arabinofe, Pararabin erleidet diese Umwandlung nicht.

Die Arabinsäure wird durch Alfali in Lösung gebracht und durch Säuren wie Alkohol daraus gefällt, das Pararabin kann aus der sauren Auflösung durch Alkali gefällt werden. Läßt man jedoch das Alkali längere Zeit einwirken oder erwärmt damit, so löst sich allmälig, in der Wärme ziemlich schnell, dasselbe auf, und ist nun in Arabinsäure übergegangen, d. h. sämmtliche Reaktionen auf diese treffen nunmehr ein, namentlich auch die Vildung von Arabinose bei Einwirkung von Säure.

Das von fämmtlichen in Wasser, Alkohol oder Aether löslichen Stoffen befreite Pflanzengewebe, zunächst die Möhren und Nüben, enthält demgemäß noch zwei gallertgebende Kohlehidrate, eine durch Alkali in Lösung gelangende Säure — Arabinsäure — und einen durch Säuren entziehbaren indisser=

ten Körper — Pararabin —, letteres in erstere überführbar.

llm die Menge dieser beiden Körper etwas näher zu bestimmen, wurde frisch mit Wasser und Alkohol behandeltes Rübengewebe zuerst der Einwirkung von verdünnter Natronlösung, sodann der verdünnten Säure aus-gesetzt.

Die Natronlösung entzog 38,5 Proz. und quoll bei dieser Einwirkung das Rückbleibende stark auf zu einer durchscheinenden, gallertartigen Masse, von welcher dann bei der späteren Behandlung mit Salzsäure noch 54,0 Proz. in Lösung gelangten, in Summa 92,5 Proz. Die Berechnung gründet sich auf die Bestimmung der Trockensubstanz der so erhaltenen, frischen Preßerücksände. Somit bleiben nun noch 7,5 Proz der Preßrücksände als undersdauliche Zellulose übrig.

Das Pararabin giebt sowohl mit Blei wie Barnt Berbindungen.

Die jett in großer Masse in den Handel kommende, aus China stammende Pflanzengallerte Agar-Agar gab sich bei der Untersuchung gleichfalls

als Pararabin zu erkennen.

Die Wichtigkeit, welche Scheibler der Arabinsaure beimißt für das Vorkommen in Pflanzensäften, besonders Mübensäften, dürfte wohl in gleichem Grade dem Pararabin angehören, dessen Lösung bei Sauerwerden der Säfte oder sauren Pflanzensäften überhaupt erfolgen würde, was mit den praktischen Erfahrungen sehr übereinstimmt.

lleber die Natur der gallertartigen Ausscheidung, welche bei der Saftgewinnung aus Rüben bevbachtet wird. Mit Bezug auf die unter obigem Titel veröffentlichten Untersuchungen und Ansichten Scheibeler's über das Nübenplasma (s. Jahresbericht 24, S. 163) hat "La sucrerie indigene" Mittheilungen gebracht, welche die Richtigkeit der von Scheibler zur Erklärung der Erscheinungen bei der Bildung der Rübengallerte aufgestellten Hypothese theils bekämpfen, theils bestätigen. Wir geben nachstehend das Wesentliche dieser Mittheilungen in der Reihenfolge, in der sie veröffentlicht wurden, sowie die sich daran anschließenden Bemerkungen Scheibler's in der Zeitschrift.

P. Jubert bezeichnet 1) Scheibler's Schluffe, daß die Rübengallerte

das Protoplasma der Nübe sei, als einen Jrrthum.

Dieses Gummi ift nach Jubert vielmehr nichts als ein Pflanzenfer= ment, welches in den Saften eine besondere und verwickelte Gährung hervorruft.

Durch folgende einfache Versuche sollte der Beweis geführt werden,

daß das Gummi eine Pflanze fei.

Der Genannte ließ den Saft aus den Pressen auf ein Metallsieb fließen; nach 24 Stunden war eine Abscheidung nicht zu bemerken. Ließ man denzelben Saft auf ein anderes Sieb fließen, auf welchem sich ein gewogenes Stück des Gummis befand, so war das Gewicht des letzteren in 24 Stunden verdreisacht. Das Gummi wächst rascher in einem Saft enthaltenden Gefäße, als unter einem ununterbrochenen Saftsluß.

Daffelbe Gummi wurde in Flüffigkeiten gebracht, welche 10 Proz. Füllmasse ersten, zweiten und dritten Produktes enthielten; es wuchs darin mit gleicher Geschwindigkeit. Ja, es wuchs ebenfalls in einer reinen Zuckerlösung und dann auch weiterhin im Saft, wenn man es in solchen zurückversetzte.

Diefe wenigen Berfuche liefern nach dem Berf. den Beweis, daß das

Säftegummi nichts als ein pflanzliches Ferment ist.

Die Fermente bedürfen aber zu ihrer Entwidelung Stidftoff und Phos-

<sup>1)</sup> Sucrerie indigene 1874, Nr. 9, 5. Dez. Zeitschr. 25, 105; Desterreich. Zeitschr. 4, 207.

phor; wenn das Saftgummi in reinem Zuder fortwächst, so geschieht dies also auf Kosten des in seinen Zesten enthaltenen Phosphors und Stickstoffs und der Wuchs hört also bei einem bestimmten Punkt auf; das Gummi verhält sich also wie Bierhefe.

Wenn das Gummi vorzugsweise bei Beginn der Kampagne beobachtet werde, so sei dies nicht dem Protoplasma, sondern allein der der Entwickelung des Ferments günstigen Temperatur zuzuschreiben. Wenn es im vorigen Jahre besonders häusig beobachtet wurde, so komme dies von dem ausnahms-weise milden Winter.

In reinem Zudersirup veranlast das Wachsen des Gummis die Bildung einer fadenziehenden, gequollenen, dem Stärkemehl ähnlichen Masse, welche durch absoluten Alsohol in wenig voluminösen Floden gefällt wird. Diese Substanz dreht das polarisirte Licht start nach rechts und ist nach I. wahrscheinlich der von Scheibler entdeckte Körper. Der Verfasser will nicht untersuchungen, ob er Dertran, Dertrose oder Dertrin ist, da dies langwierige Untersuchungen seien. Allein es erkläre diese Thatsache, warum
manche Fadriksäste mehr Zucker gezeigt haben, als die im Laboratorium
ausgepresten Rübensäste gleicher Dichtigkeit; es hatte eben durch den Einfluß der Gummisermente die Vildung einer rechtsdrechenden Substanz stattgefunden.

Es scheint, daß dieses Gummi sich vorzugsweise bei einer Temperatur von 15 bis 20 Grad und in Flüssigkeiten von 10 bis 15 Proz. Zucker fortspflanzt. Doch geschah dies auch noch im Trockenschrank bei einer Tempesatur von 60 Grad; die zersetzte Flüssigkeit ließ dann starken Buttersäuregeruch wahrnehmen.

Das Gummi entsteht namentlich in reichlicher Menge im Innern der Walzenpressen; die Pflanze quillt in den Ecken an und vermehrt sich zu traubenähnlichen Gebilden; manchmal fällt ein dickes Stück ab, aber es bleibt genug, um ein neues Gewächs entstehen zu lassen.

Es scheint jedenfalls nothwendig, dieses Ferment zu tödten und seine Entwickelung in den Bressen zu verbindern.

In einigen Fabriken wendet man zu diesem Behufe den zweisach schwesligsauren Kalk an, den man auf die Neibe sließen läßt und womit man einen ziemlich guten Erfolg erzielt; die Säste werden slüssiger, die Entsaserer verschleimen sich weniger und die Pressen geben den Sast leichter ab. Allein das Gummi wird dadurch nicht getödtet; es scheint von dem zugesetzten Salz nur zusammengezogen und von den Sieben abgelöst zu werden. Das Gummi vegetirt sehr gut in einem Sast mit 5 Proz. schwesligsaurem Kalk.

Starke Säuren tödten das Gummi, sind aber natürlich nicht anwendbar. Alkalien zerstören das Gummi, verwandeln es aber in eine klebrige Masse, welche die Deffnungen des Apparates vollskändig verstopft. Karbolfäure verspricht guten Erfolg, obwohl sie die Preßlinge braun färbt. In geringer Menge tödtet sie das Gummi und schützt die Säfte vor aller Art Gährung; sie färbt die Säfte roth; diese Farbe bleibt auch nach der Scheidung, verschwindet aber in der Filtration und die Sirupe sind geruchses.

Die Hiße tödtet ebenfalls das Gummi. Nach Jubert's Versuchen geschieht dies durch die halbstündige Einwirkung von 90 Grad Cels. heißem Wasser; man könnte dies. benutzen und einen besonderen Injektor in An=

wendung bringen.

E. Felt bestätigte durch folgende in Arlovetz gemachte Bevbachtung Scheibler's Hypothese.). Man arbeitete mit Lebee'schen Walzenpressen und fand in den ersten vier Wochen nur wenig Gummi in den Oeffnungen und im Junern der Walzen. In der Mitte des Oktobers wurden dick Rüben mit röthlicher Haut, die stark aus der Erde gewachsen waren, verarsbeitet, welche in einem seuchten Thale gestanden hatten, welches lange Zeit als Wiese benutzt worden. Die Vegetation war sehr üppig und die Veschaffensheit der Rüben im Vergleich zu den übrigen sehr mittelmäßig.

Die Wirkung zeigte fich augenblidlich bei ben Breffen: in weniger als einer halben Stunde waren die Walzen voll Gummi und dide Stude erschienen in Mitte der damit angefüllten Rückstände. Die vom Saft abgeriffenen Stude wurden bom Entfaferer gurudgehalten und gelangten gum Breibehälter und fo zu ben Balgen gurud. Die röthlichen Ruben wurden nun durch gewöhnliche ersetzt und als Folge war ein unmittelbar nor= maler Bang ber Bumpe zu beobachten. Benige Stunden später tamen wieder die röthlichen Rüben jur Reibe und wieder erschien das Gummi. Diefes tonnte also unmöglich durch eingetretene Beränderung des Saftes entstehen. Es sammelt sich vorzugsweise in den ersten Walzen der ersten Breffe, durch die der meiste Saft hindurchgeht, und tropdem immer Stude bom Saft mitgeriffen worden, so zeigte sich doch in den Nachpresmalzen niemals Gummi. Die Protoplasmakugelchen scheinen also mit den erften Safttheilen aus den Zellen auszutreten, und der Brei, welcher bei den Walzenbreffen oder in den Mazerationsgefäßen Gummi liefert, wurde ficher bei den hidraulischen Breffen einen von nicht vereinigten Plasmakugelchen erfüll= ten Saft liefern.

Auch hat Felt in Uebereinstimmung mit der Scheibler'schen Theorie beobachtet, daß die Anhäufungen an Protoplasma um so reichlicher sind, je feiner der Brei ist.

Es scheint, daß die Beschaffenheit des Feldes, worauf die Rüben gewachsen

<sup>1)</sup> Sucrerie indigene 1874, Nr. 10. 10. Dezember. Zeitschr. 25, 109.

find, einen großen Einfluß auf die Entwickelung der Protoplasmafügelchen hat, denn röthliche, aus demselben Samen wie die oben erwähnten gezogenen Rüben, die aber auf höher gelegenem und weniger reichem Boden gewachsen waren, waren kleiner und gaben viel weniger Gummi.

Jubert 1) theilte ferner folgende Beobachtung mit:

Man füllt einen Glaskolben vollständig mit Wasser, bringt etwa 20 Gramm Gummi hinein und kehrt in eine Schale mit Saft um. Nach Berlauf von einigen Stunden bis einem Tag, je nach der Lebenskraft des Fermentes, erscheint Gas im oberen Theile des Kolbens; es ist reine Rohlensäure und zugleich vermehrt sich das Gummi. Wenn man daneben einen ganz gleichen Kolben aufstellt, jedoch ohne Gummi zuzusügen, so wird man darin die Entwickelung von Kohlensäure nicht wahrnehmen. Endlich bei einem dritten Kolben, der statt Sast eine zehnprozentige Zuckerlösung enthält, geschieht dasselbe wie beim Saste, zugleich wird die Flüssigsteit trübe und eiweißähnlich. Man kann sehr leicht das Dertran mit absolutem Alkohol ausfällen, und der Verfasser hält die Abscheidung der Kohlensäure für ebenso beweisend, wie die Entstehung des Gummi in reiner Zuckerlösung.

Die Beobachtungen scheinen zu beweisen, daß das Gummi sich vorzugsweise bei unreisen und schlechten Müben zeigt. Dies sei natürlich, denn diese Müben faulen und zersetzen sich viel leichter unter dem Einfluß der verschiedenen Fermente.

Mit Bezug auf die in den vorstehenden Artikeln enthaltenen Mitthei= lungen machte Scheibler einige Bemerkungen 2).

Bunächst wendet er sich gegen die Aeußerung Jubert's, daß ihm (Scheibler) die Erkenntniß der organisirten Natur dieser Substanz entsgangen sei und weist das Unrichtige dieser Behauptung nach, da aus mehren Stellen unzweiselhaft hervorgehe, daß ihm die organisirte Natur der fraglichen Substanz nicht allein bekannt gewesen ist, sondern daß er dieselbe auch bestimmt erkannt und ihr eine große Bedeutung beigelegt, sowie auch versprochen habe, in der nächsten Kampagne ihre Bildung in den Fabriken selbst zu studiren.

Er habe sonach sich nicht darauf beschränkt, nur die chemische Zusfammensehung dieser Substanz festzustellen, sondern auch deren mikroskopische Natur erforscht und er habe die beobachteten Organismen sogar mit einem bestimmten Namen belegt; er könne jest neuere Untersuchungen

<sup>1)</sup> Sucrerie indigene Nr. 10 vom 20. Dezember 1874. Zeitschr. 25, 110. Desterr. Zeitschr. 4, 577.

<sup>2)</sup> Zeitschrift 25, 112. (Bon ber 10 Seiten umfassenben Erwiderung konnen wir hier nur einen Auszug bringen.)

bestätigen, daß diese Organismen wirklich die unter dem Namen Zoogloea Termo bekannten Bakterien sind.

Scheibler führt mehre Stellen seiner Abhandlung an, nach denen es unverständlich erscheine, mit welchem Recht Herr Jubert diesen bestimmten Aeußerungen gegenüber behaupten könne, daß der Verfasser "die Fermentnatur der Gallerte zurückweise"; nur indem er diese Ausssprücke ignorirte, könnte er ein scheindares Recht gewinnen, gegen die aus iener Arbeite gefolgerte Hypothese aufzutreten. Ein objektives Studium dieser Arbeiten und Mittheilungen würde Herrn Jubert zu der Erkenntniß geführt haben, daß Scheibler Ende März 1874 nicht mehr in der Lage gewesen, auch noch die physiologischen Fragen zu lösen, daß er sich die Lösung dieser Fragen vielmehr für die kommende Kampagne habe vorbehalten müssen.

Scheibler hebt ferner hervor, daß es bisher nicht gebräuchlich gewesen sei, Kritik zu üben über unfertige Arbeiten, deren Fortsetzung sich der Versfasser ausdrücklich vorbehalten hat, sowie daß es durchaus ungewöhnlich sei, wenn ein Kritiker sich aus einer Arbeit ausschließlich gerade die jenisgen Punkte für die Beurtheilung herausgreise, die der Verfasser selbst als hypothetische wiederholt bezeichnet und weiter zu erforschen versprochen habe. Es handele sich hierbei um ein allen Schriftstellern zuerkanntes, bisher stets respektirtes Recht; ein Recht, auf welches er im vorliegenden Falle um so größeren Anspruch habe, als er zuerst und bisher allein auf die Bedeutung dieser Kübengallerte für die Praxis des Fabrikbetriebes aufmerksam gemacht 1), und sie zuerst einer eingehenden Untersuchung unterworfen habe.

Der Verfasser betont dann weiter, das die von Jubert aufgestellten Ansichten keine neuen Momente zur Beurtheilung der Natur der Rübensgallerte beibringen; denn soweit diese Ansichten richtige sind, finden sie sich schon in des Verfassers Publikationen vor und was Jubert's neue Versuche betrifft, so hält sie Scheibler zunächst nicht für beweiskräftig genug, um über die Natur der Gallerte endgültig zu entscheiden. Jubert habe lediglich den vom Verfasser benutten präzisen Ausdruck "Bakterien" durch die allgemeinere und geläusigere Bezeichnung "Ferment" ersett, und da die Bakterien, wie hinlänglich bekannt ist, als Fermente funktioniren, so habe er damit in Wirklichkeit an der Sache nichts geändert.

Nach des Verfassers angeführten Ansichten über die Ratur der Rübengasserte seien diesenigen Versuche, welche noch auszusühren waren, um die noch hypothetischen Punkte bei der Vildung derselben zu erledigen, durchaus vorgeschrieben und nahe gelegt gewesen und seder Andere hatte diese Versuche eben so gut wie Jubert aussühren können, wenn er mit Nicht=

<sup>1)</sup> Bereits im Jahre 1869; fiehe Zeitschrift bes Bereins für bie Rübenzuder- industrie, Jahrgang 1869, S. 472.

Stammer, Jahresbericht zc. 1875.

beachtung von Scheibler's Prioritätsanrechten für folche Versuche hätte vorgehen wollen.

Die wenigen Berfuche, die Scheibler bei dem gur Beit fparlich vorhandenen Material auszuführen im Stande war, bestätigen zwar einzelne Ungaben Jubert's, jo 3. B. das Bachfen der Gallerte in Rübenfaften, sowie die Gährungserscheinungen, aber diese Thatsachen finden nach des Berfassers Auffassung eine andere Erklärung; sie können ihn noch nicht bewegen, die früher ausgesprochenen Unsichten aufzugeben. Rach diefer Auffaffung, die er heute noch für die richtige halte, fei die gewöhnliche Rübenaallerte ein Gemifch aus Zellenprotoplasma in der Sauptmaffe, mit anhaftenden Batterien in mehr oder weniger großen Men= gen. Das Plasma, welches alle für Batterien erforderlichen Nahrstoffe (Stidftoff, Phosphor und Ralifalge) enthalte, diene den letteren, welche fich darauf ansammeln, als eine willtommene Nahrung 1). Rübenfäfte ent= halten stets die Reime diefer Batterien, aber diese letteren schwärmen ge= wöhnlich frei im Safte umber, in welchem fie fich entwickeln und vermehren; sie segen sich aber dann, wenn ihnen ein festes stickstoff= und phosphor= haltiaes Nährmaterial wie das Plasma geboten ist, mit besonderer Borliebe barauf ab und tragen bann wahrscheinlich bazu bei, daß sich die ein= gelnen Blasmabartikelchen zu größeren Maffen mit einander vereinigen, mo= bei sich alsdam Batteriencolonien auf diesem so günstigen Rährboden bilden. Diese in Rübenfäften nie fehlenden Batterien bewirfen in denfelben Die Erscheinungen ber laugft bekannten "fchleimigen", Milchfäure= ober Mannitgährung.

Diese Hypothese über die Natur der Nübengallerte erkläre nicht nur alle Erscheinungen beim Betriebe der Saftgewinnung im Großen in befriedigendster und ungezwungenster Weise, sondern sie gebe auch erst eine richtige Erklärung für die von Jubert ausgeführten Versuche. Die Hypothese des Grown Rollensteinschaften Versuche.

these des Herrn Jubert vermöge dies dagegen nicht.

Die bisherigen Versuche des Herrn Jubert seien übrigens auch für seine eigene Ansicht nicht beweisend, wie sich leicht zeigen lasse. Das Wachsen eines Stückes Gallerte auf einem Metallsieb inmitten von Rübensaft tann durch eine einsache Vermehrung der dem Plasma anhaftenden Bakterien und ein durch diese bewirktes Anhesten von neuen Plasmatügelchen aus dem Rübensafte ungezwungen erklart werden; ebenso die Vermehrung der Gallertmasse in den Lösungen von Füllmasse und Produkten durch Anhäusung neuer Bakterien (Kosonien), da diese Flüssigigkeiten die

<sup>1)</sup> Mit einem (allerdings nur vorzüglichen) Mikrostop lassen sich die an der Oberstäche eines Plasmastlichens frei vorhandenen oder lose anhaftenden Bakterien von der sestern eigentlichen Plasmamaterie ziemlich gut unterscheiden.

erforderlichen Nährstoffe enthalten. Der eine Berfuch Jubert's, wonach bas Gummi ebenfalls in reiner Buderlöfung "wuchs", fpricht fogar ziemlich schlagend für die Richtigkeit von des Berfassers Anschauung, denn ein eigentliches Wachfen murde nur badurch erklärlich fein, daß die neuen Batterien die erforderlichen Nährstoffe (Stidstoff, Phosphor und Salze) aus dem als Kern unter den Bakterienkolonien vorhandenen Plasmamaterial entnommen haben; anderenfalls hätte die neue Bakteriengeneration sich nur bon den Bestandtheilen der absterbenden früheren Generation ernähren tonnen, mobei dann eine Vermehrung der Masse nicht beobachtet werden durfte. Das ebenfalls beobachtete endliche Aufhören des Bachfens bei einem bestimmten Bunkte ift ebenfalls einfach dadurch zu erklären, daß die sich an der Oberfläche fortbauernd neubildenden Bakterien den porhandenen Plasmakern schließlich aufgezehrt hatten und nun ein Wachsen nicht mehr erfolgen konnte. Die Frage des Herrn Aubert, ob der Verfaffer glaube, daß der Zuder Protagon enthalte, erledigt fich hier= nach von felbst, denn Jubert hatte Protagon mit dem Plasma in die Buderlösung eingeführt. Die Beobachtung bei dem weiterhin angeführten Bersuch, wonach die Gallerte beim Wachsen in einer zehnprozentigen Zuckerlöfung diese trübe und eimeißähnlich macht, hatte zu einer näheren, mitroffopischen Untersuchung dieser einveißähnlichen Trübung Anlaß geben follen: eine folde wurde gezeigt haben, daß es in der Fluffigkeit frei schwebende Vakterien sind, welche die Triibung bewirken, da sie nicht mehr genügend Plasma vorfanden, um fich daran anzuheften. Woher haben denn diese Organismen ihren Stickftoffgehalt genommen, wenn nicht aus vorhandenem stidstoffhaltigen Blasma? — was herr J., ohne es zu wissen, in die Buderlöfung hineingebracht hatte.

Die Frage, um die es sich sediglich handelt, nämlich die: ob die Gallerte ausschließlich durch Bakterien gebildet wird, oder aus einem Gemische von Rübenplasma und anhängenden Bakterien besteht, kann, wie begreislich, nicht durch Bersuche wie sie Jubert aussührte, endgültig beantwortet werden. Außer der vorhin erwähnten Beweisssührung kann dies in strenger Form nur noch in der Weise geschehen, daß man die Bakterien, in minimaler Menge ausgesäet, in künstlichen Nährstossschaftsungen züchtet und beobachtet, ob sich hierbei größere Mengen derselben genau in der Form des sogenaunten Froschlaichs bilden. Der Verfasser hosst, derartige künstliche Züchtungsversuche später aussälleren zu können. Indem er sich den eingehenden Vericht über den Ausfall solcher Züchtungsversuche ausdrücktlich vorbehält, erwartet derselbe schließlich, daß Jubert diesmal das von ihm beanspruchte Prioritätsrecht zur Aussührung dieser Versuche gelten lassen werde.

Das sogenannte Zuderkalk-Karbonat der Herren Boisbin u. Loiseau<sup>1</sup>) prüfte L. Kondonneau<sup>2</sup>). Man hat schon längst bemerkt, daß die Lösungen von Zuckerkalk, wenn sie mit Kohlensaure beshandelt werden, Anfangs den kohlensauren Kalk nicht fallen lassen, und dann erst bei einem bestimmten Punkte sich zu einer milchigen Masse versicken, welche durch einen Ueberschuß von Kohlensaure und durch Erhitzen in ihre Bestandtheile zerlegt wird. Die oben genannten Autoren haben den hierbei sich bildenden Brei als eine chemische Berbindung von Zucker, Kohlensäure und Kalk angesehen und ihr jenen fantastischen Namen gegeben.

Der Verfasser hat versucht, diesen Niederschlag in einer Gestalt zu erhalten, die das Auswaschen und auch die Gewinnung des Zuckers aus der Melasse gestattete und bemerkte dabei, daß die Menge der aufgenommen Kohlensäure mit der Dichtigkeit der Lösung eines bestimmten Zucker-

faltes wechselte.

Dies führte auf den Gedanken, daß der Zucker in die Berbindung nur in Folge der von ihm vermehrten Tichtigkeit eintrete und daß man mit anderen wässerigen Lösungen ähnliche Verdickungen der Flüssigkeit erhalten könne. Der Versuch bestätigte diese Voraussexung für das Gummi, das Dertrin, das Glyzerin.

Noch deutlicher schien der Borgang sich darzustellen, wenn man die organischen Lösungen durch unorganische ersetze. Der Verfasser wandte dennach salpetersaures Natron und Chlornatrium an und erhielt dabei um so dickreiigere Niederschläge, je konzentrirter die Lösungen waren. Man sieht also, daß die Verdickung nur eine Folge der Einwirkung der Kohlensäure auf den Kalk in Gegenwart einer bestimmten Menge Wasser ist und der Niederschlag besteht einfach aus wasserhaltigem, gallertartigem kohlensauren Kalk, ohne Zucker, und bildet sich jedesmal zuerst, wenn man Kalk in Gegenwart von Wasser bei gewöhnlicher Temperatur mit Kohlensäure neutralisirt.

Damit sind, wie wir vorausgesehen, alle auf die "Berbindung" gegründeten Bersahren der genannten "Erfinder" nun auch durch das Experiment verurtheist.

<sup>1)</sup> Ueber baffelbe f. Jahresbericht 8, 315; 10, 265, 281.

<sup>2)</sup> Journ. des fabr. de sucre 1875, Nr. 44; 3tjør. 25, 808.

# 2. Untersuchung des Zuckers, Saccharimetrie und verschiedene Untersuchungsmethoden.

Ein Apparat zur raschen Bestimmung der Sastdichte bei Zuckerrüben wurde von Champonnais angegeben und von Salleron tonstruirt 1). Er besteht aus einem Bohrer von Bronze, welcher mittelst eines Getriebes 500 bis 600 Umdrehungen erhält. Die Breite des Bohrers beträgt 1,25 Millimeter und seine Länge ist hinreichend, um die dickste Rübe durchbohren zu können.

Die Rübe wird in ½ ihrer Höhe unterhalb des Kopfes (nach der Angabe Violette's) durchbohrt und liefert dabei je nach der Größe 15 bis 20 Gramm Brei. Mit 10 bis 12 Küben erhält man Brei genug, um die Dichtigkeit des Saftes zu bestimmen, wozu man diesen mittelst der Hand oder einer Presse ausdreßt. Der Apparat, dem eine Tabelle zur annähernden Uebersehung der Dichtigkeit in Zuckergehalt beigegeben ist,

tostet 60 Fr.

Auch L. Possoz hat einen Bohrer zu demselben Zwecke herstellen lassen, der sich nach seiner Meinung von dem eben beschriebenen vortheilshaft unterscheiden soll. Da nämlich, wie Possoz glaubt (? D. Red.) der Saft der Rübe am Umfange unreiner als in der Mitte ist, so soll das Loch nach der Mitte zu enger werden, weshalb ein konischer Bohrer angewandt wird.

Wir bemerken hierzu, daß bekanntlich die Dichtigkeitsbestimmung des Sastes nur in seltenen Fällen für die Werthbestimmung ausreicht. Außerzbem ist die Methode, aus den Rüben ein Stück herauszubohren, um eine Durchschnittsprobe aus sehr vielen Rüben herzustellen, von Stammer in dessen Lehrbuche (S. 78) empfohlen, zugleich aber auch darauf aufmerksam gemacht worden, daß diese Sastprobe nicht genau dem richtigen Mittel aus dem Brei aller zerriebenen Rüben entspreche, worüber Versuche noch anzustellen seien.

In Bezug auf die Frage, in welcher Weise der Kübensaft behufs seiner optischen Zuckerbestimmung gewonnen werden müsse, glaubt W. Bark 2) annehmen zu dürsen, daß zwei Rübensäste von gleicher Posarisation nicht gleichwerthig seien, d. h. daß sie nicht den gleichen Gehalt an wirklichem Zucker haben, wenn der eine Saft durch Auspressen ganzer Rübenschnikel und der andere durch Auspressen von Kübenbrei gewonnen worden ist. Bei dem Bestreben, für diese Annahme eine experimentelle

Jour. des fabr. de sucre, 15. Septbr. 1875; Zeitschr. 25, 996.
 Zeitschrift 25, 318; Desterr. Zeitschr. 4, 438.

Stütze zu finden, hat der Genannte fich von folgenden Betrachtungen leiten laffen.

- 1) Wenn zwei von benfelben Ruben stammende Gafte von gleicher Polarisation auch gleich viel Zuder enthalten, so muß, wenn man beide Säfte unter gleichen Bedingungen in osmotische Thätigkeit gegen eine zuderfreie Flufsigkeit (Wasser) treten läßt, der eine ber beiden Säfte eine gleich große Menge Zuder an das Wasser abgeben, wie der andere.
- 2) Benn die Bermuthung begründet ift, daß diejenigen Safte, welche durch Auspreffen möglichft zerkleinerter Rüben (Rübenbrei) gewonnen find (A.), eine größere Menge optisch wirtsamer Richt= zuderstoffe enthalten, als solche Safte, die durch Auspressen ganzer Schnigel erhalten find (B.), und wenn es weiter richtig ift, daß jene optisch wirksamen Richtzuckerstoffe zu den weniger diffufiblen Substangen gehören, so muffen bei dem oben ange= beuteten Berfuch die aus ben beiden berfchiedenen Saften austretenden Zuckermengen verschieden groß sein und zwar muß A. als der an schwer diffufibelen Richtzuderstoffen reichere Saft weniger Buder an bas Waffer abgeben, als B. 1).

Die in dieser Richtung angestellten Bersuche, welche die oben ausgesprochene Bermuthung zu bestätigen scheinen, find aus verschiedenen Ur-

sachen zu einem Abschluß noch nicht gekommen.

Die Ausführung der bisherigen Berfuche, welche später noch fortgesetzt

werden sollen, geschah in folgender Beise.

Ein Gefäß von rechtedigem Querschnitt, deffen Inhalt etwa 300 Rubikzentimeter betrug, war durch eine Scheidewand aus Pergamentpapier in zwei Salften getheilt. In die eine Salfte wurden 100 Rubitzentimeter Rübensaft (gewonnen aus gangen Schnigeln), in bie andere Sälfte 100 Rubitzentimeter deftillirtes Waffer eingefüllt. Gleichzeitig murde ein zweites, genau ebenso eingerichtetes Gefäß in berselben Weise mit 100 Rubitzentimeter Rübensaft (gewonnen aus Rübenbrei) und mit 100 Kubitzentimeter Waffer gefüllt. Die Gafte, welche immer von ein und denfelben Rüben stammten, wurden nicht direkt verwendet, sondern durch Wasserzusat so weit verdünnt, daß der Zuckergehalt — durch Polarisation bestimmt in beiden fast gleich war und etwa 10 Prozent betrug; unmittelbar vor dem Gebrauch wurde jedesmal der Zudergehalt beider Safte genau ermittelt

<sup>1)</sup> Es darf hierbei mohl außer Betracht gelaffen werben, daß die auf verschiedene Art gewonnenen Gafte auch eine verschiedene phyfitalifche Beichaffenheit (verichiedene Rohareng) befigen, welche vielleicht nicht ohne Ginfluß ift auf die Dauer und auf bas Ergebnig bes Diffusionsprozesfes.

Nach einer bestimmten Zeit wurden die Gefäße entleert und die Mengen des aus beiden Säften durch die Scheidewände in das Wasser übergetretenen Zuckers bestimmt. Wie aus der hier folgenden Tabelle ersichtlich, ergab sich das Nesultat, daß die aus ganzen Schnizeln gewonnenen Säste (mit einer einzigen Ausnahme) mehr Zucker austreten ließen, als die durch Auspressen von Kübenbrei erhaltenen Säste.

| _     |                                                 |                  |                                         |                                  |                                                           |                                                                |                  |
|-------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|       | Saft wurde gewonnen                             | Temperatur Ceil. | Saft ent=<br>hielt<br>Zucker<br>(Proz.) | Dauer<br>der<br>Diffusion<br>St. | Nach der<br>Diff. ent-<br>hielt das<br>Wasser Z.<br>Proz. | Von 100<br>3. des<br>Saftes<br>waren also<br>überge-<br>treten | Diffe=<br>renzen |
| 1. {  | aus zerklein. Schnigeln<br>aus ganzen Schnigeln | Zimmer-<br>temp. | 10,4<br>10,2                            | 6                                | 1,2<br>1,2                                                | 11,5<br>11,7                                                   | 0,2              |
| 2. {  | aus zerklein. Schnigeln aus ganzen Schnigeln    | Zimmer-<br>temp. | 10,5<br>10,1                            | 24                               | 2,2<br>2,2                                                | 20,9<br>21,8                                                   | 0,9              |
| 3{    | aus zerklein. Schnitzeln aus ganzen Schnitzeln  | 500              | 9,3<br>9,9                              | 6                                | 1,8<br>3,0                                                | 19,3<br>30,3                                                   | 11,0             |
| 4. {  | aus zerklein. Schnigeln aus ganzen Schnitzeln   | 500              | 10,1<br>10,1                            | 6                                | 2,7<br>3,1                                                | 26,7<br>30,9                                                   | 4,2              |
| 5. {  | aus zerklein. Schnigeln aus ganzen Schnitgeln   | 500              | 10,0<br>10,0                            | 6                                | 4,4<br>4,5                                                | 44,0<br>45,0                                                   | 1,0              |
| 6. {  | aus zerklein. Schnigeln aus ganzen Schnigeln    | 500              | 10,0<br>10,0                            | 6                                | 2,78<br>2,47                                              | 27,8<br>24,7                                                   | _                |
| 7. {  | aus zerklein. Schnigeln<br>durch Diffusion      | Bimmer, temp.    | 10,2<br>10,1                            | 24                               | 3,46<br>4,02                                              | 33,9<br>39,8                                                   | 5,9              |
| 8. {  | aus zerklein. Schnigeln<br>durch Diffusion      | Bimmer,          | 10,0<br>10,0                            | 24                               | 3,10<br>4,08                                              | 31,0<br>40,8                                                   | 9,8              |
| 9. {  | aus zerklein. Schnitzeln<br>durch Diffusion     | Zimmer-<br>temp. | 10,2<br>10,1                            | 24                               | 3,24<br>3,60                                              | 31,7<br>35,6                                                   | 3,9              |
| 10. { | aus zerklein. Schnigeln burch Diffusion         | Zimmer-<br>temp. | 10,2<br>10,2                            | 24                               | 3,62<br>3,72                                              | 35,5<br>36,4                                                   | 0,9              |
|       |                                                 |                  |                                         |                                  |                                                           |                                                                |                  |

Bei den Versuchen 1 bis 5 schwanken die Differenzen zwischen den aus den verschiedenen Säften ausgetretenen Zuckermengen zwischen 0,2 und 11 Prozent; sie scheinen zu wachsen mit der Temperatur und mit der Diffusionszeit. Die Abweichung, welche Versuch 6 zeigt, ist unerklärlich. Wenn bei späteren Versuchen solche Ausnahmen nicht wiederkehren sollten, so darf wohl angenommen werden, daß im vorliegenden Falle der Grund derselben in einem Beobachtungssehler gelegen habe.

Bu ben Bersuchen 7 bis 10 sind Safte genommen worden, welche

durch Diffusion gewonnen waren; es war anzunehmen, daß solche Säfte, welche bereits durch die trennende Wirkung einer Membran gereinigt, d. h. von den weniger diffusiblen Stossen befreit waren, einen noch größeren Theil ihres Zuckergehaltes durch Osmose an Wasser abgeben würden, als die bei den Versuchen 1 bis 6 verwendeten Säste aus ganzen Schnizeln. Obgleich diese Versuche nur bei gewöhnlicher Temperatur vorgenommen wurden, so zeigt dennoch die Tabelle sehr bedeutende Unterschiede, indem, wie vermuthet, aus dem Diffusionssaft bei Weitem mehr Zucker in das Wasser übergetreten war, als aus dem Saste der zerkleinerten Schnizel.

Aus den mitgetheilten Resultaten scheint dem Verfasser bis jest das Eine deutlich hervorzugehen, daß der in Rübensäften durch Polarisation ermittelte Zucker nicht identisch ist, wenn die Säfte auf verschiedene Weise

aus den Rüben gewonnen werden.

Wenn aus dem Diffusionsvermögen des in den Rübensäften vermeintlich enthaltenen Zuckers geschlossen werden darf auf seine Identität, so scheinen diesenigen Säfte, bei deren Gewinnung ein absichtliches Zerreißen der Rübenzellen nach Möglichkeit vermieden wird, mehr Zucker zu enthalten, als die aus zerkleinerten Rüben (Rübenbrei) erhaltenen Säfte, wenn auch die Polarisationsresultate beider Säfte gleich sind.

Der Verfasser erkennt in dem mitgetheilten Verhalten der Rübensäfte eine weitere Beranlassung, behufs der polarimetrischen Zudergehaltsbestimmung der Rüben nur solchen Saft zu verwenden, welcher durch Auspressen

unzerkleinerter Rübenschnigel gewonnen wird.

&. Bergmann veröffentlicht eine Zusammenstellung von Versuchen über die Differenzen im Zuckergehalt des Rübensaftes zwisichen geschnizelten Rüben und zerriebenen (zerkleinerten) Rüben 1).

Wir begnügen uns hier mit der Wiedergabe der Schlußtabelle, deren Endergebniffe eines Kommentars nach dem früher von uns und unten 2) von

Stammer Mitgetheilten nicht weiter bedurfen.

<sup>1)</sup> Beitschrift 25, 968 ff.

<sup>2)</sup> Diefer Jahresbericht G. 22.

Bufammenftellung ber Untersuchungsrejultate.

|   |                                |                                            |        |                         |           | 0.0        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |
|---|--------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------------------|-----------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|   |                                | rter)                                      |        | _i_                     | 1         |            | भीक्षेद्ध     | 2,29<br>1,52<br>2,60<br>2,34<br>2,34<br>1,49<br>1,90<br>2,0<br>2,79<br>2,84<br>2,84<br>2,84<br>2,84<br>2,84<br>2,94<br>2,94<br>2,94<br>2,94<br>2,94<br>2,94<br>2,94<br>2,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |
|   | len                            | erfleine<br>sen<br>[.                      |        | Differeng               | bins      | Differen   | -2ttindscuC   | 1,11<br>0,93<br>1,31<br>1,53<br>0,98<br>0,942<br>1,71<br>1,24<br>1,07<br>1,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |
|   | uspre                          | geriedener (zerfleinerfer)<br>Rüben<br>II. | n o    | SA I                    |           | 54 -       | offgirdsisc   | 0,04<br>0,28<br>0,25<br>0,25<br>0,25<br>0,25<br>0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |
|   | urch                           | gerieb                                     | ati    | nagnuchufrainU          |           |            |               | 10<br>28<br>28<br>15<br>82<br>82<br>83<br>23<br>20<br>20<br>20<br>228<br>136<br>845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |
|   | nnen b                         | en                                         | olari  | Ι.                      |           |            | stj.dö.çk     | 0,59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |
|   | Caft gewonnen durch Musprellen | geschnitzetter Rüben<br>I.                 | 23     | Differeng<br>I. gegen I | plus 1)   | Differen   | -ettindfduuC  | 0,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |
|   | ชั                             | famige                                     |        | H                       |           | <b>स्थ</b> | Riedzigste    | 0,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |
| I |                                | 6                                          |        |                         | ua        | Bun        | ipulastaU     | C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |
|   |                                | rter)                                      |        | I.                      |           |            | 917(do G      | 2,25<br>2,45<br>2,45<br>1,80<br>1,80<br>1,80<br>1,80<br>2,50<br>2,60<br>3,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |
|   | Hen                            | Piben<br>II.                               |        |                         | Differeng | plus       | Differen,     | =2ttindschruC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,47<br>1,27<br>1,24<br>1,85<br>0,64<br>0,76<br>0,81<br>1,24<br>1,24<br>1,3 |
|   | Saft gewonnen durch Ausprellen | geriebener (zerkleinerter<br>Riiben<br>II. |        | L L                     |           | िश         | 93fgirdsisk   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |
|   | burd                           |                                            | 12 1 1 |                         | u         | อชินา      | uchultetluch  | 8<br>28<br>253<br>14<br>14<br>138<br>20<br>20<br>138<br>118<br>610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |
|   | nannac                         | iben                                       | 83     | T.                      |           | 100        | भीकेंद्र      | 0,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |
|   | aft aen                        | geschnigeller Rüben                        |        | Differen                | plus 1)   | Differeng  | -21tindschruC | 0 65<br>0 65<br>0 44<br>0 44<br>0 50<br>0 50<br>0 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |
|   | w                              | ichnig                                     |        | 64                      |           | 04         | offgirdoist   | 0,000 0,000 0,000 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0 |                                                                             |
|   |                                | 8                                          |        |                         | 1         | изви       | unchultstauu  | 2 141 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |
|   |                                | 1                                          | ıəBu   | ոնրոկո                  | ıəşuj     | U=tn       | าเทลโรพิ      | 253<br>253<br>84<br>15<br>15<br>16<br>17<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |
|   |                                |                                            |        |                         |           |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |
|   |                                |                                            |        |                         |           |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |
|   |                                |                                            |        |                         |           |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |
|   |                                |                                            |        |                         |           |            |               | Badeleben<br>Dedeleben<br>Denleben<br>Windleben<br>Nordkenmen<br>Earfebt<br>Egiladen<br>Egiladen<br>Egilingen<br>Begleben<br>W. K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |
|   |                                |                                            |        |                         |           |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |

1) Soll wohl minus heißen, ba fonft ein Sinn nicht herauszufinden.

Einige Beobachtungen über die Berschiedenheiten des Polarisfationsergebnisses je nach der Probenahme theilte K. Stamsmer mit.

Beranlassung zur Veröffentlichung berselben boten namentlich die im Berichte des Herrn Bergmann (Zeitschrift S. 686 u. ff. und oben S. 121) angeführten Arbeiten und Resultate, vor deren unbedingter Verall=gemeinerung der Verfasser zu warnen beabsichtigt, ohne den Inhalt jenes Berichtes natürlich irgendwie zu bestreiten 1).

Des Verfassers Beobachtungen haben nämlich, wie man sehen wird, zum Theil ganz abweichende Zahlen geliesert, ohne daß ihnen jedoch deshalb ein minderer Grad von Zuverlässigikeit zuerkannt werden dürste. Eine bestimmte Erklärung (eine nur hypothetische ist keine!) für die zu Tage getretenen Erscheinungen zu geben, dazu sind diese Beobachtungen weder hinreichend zahlreich, noch hinreichend sussenzischend spstematisch gegliedert. Dies thut jedoch dem Umstande keinen Eintrag, daß sie aufs Bestimmteste solchen allgemeinen Regeln widersprechen, wie sie von Anderen aus anderen Beobachtungen abgeleitet worden sind.

Bei dieser Gelegenheit will der Verfasser darauf aufmerksam machen, daß diesenigen Saftpolarisationen, welche nach der zumeist gebrauchlichen (kleinen) Oswald=Venkke'schen Tabelle ausgeführt sind, gegen die genau richtigen nach der Gewichtsmethode oder nach der (großen) Oswald'schen Tafel um 1 dis 3 Zehntelprozente zu hoch sind, sowie, daß ja auch bestanntlich der Fehler durch den Bleiessigniederschlag die Polarisation zu hoch ergiebt, mithin beide Ursachen die Verluste höher erscheinen lassen, als sie wirklich sind. Außerdem werden auch die Zuckergehalte der Schnizel bei den gewöhnlichen Bestimmungen zu niedrig gefunden, so daß alle diese Fehler der gewöhnlichen Fabrikuntersuchungen in demselben Sinne wirken.

Der Verfasser führt die Ergebnisse seiner Vergleichsbestimmungen als Thatsachen an, die vielleicht nicht erklärt, aber doch auch nicht bestritten werben können. Die Polarisation geschah bei denselben, eben weil es nur auf den Vergleich ankam, nach jener kleinen Tabelle (Tab. XII. S. 83 in des Verf. Lehrbuch). Als besonders lehrreich bezeichnet er die Versuche mit einzelnen und die mit je zwei Küben. Aus denselben hat er den Schluß ziehen zu sollen geglaubt, daß man erstens stets die Küben ganz zerreiben soll, und daß zweitens die etwa bei einzelnen Küben zu erkennende Regelmäßigkeit in

<sup>1)</sup> Zeitschrift 25, 894.

den Abweichungen des Zuckergehaltes in dem Falle verwischt werde, wo mehre Rüben gemeinschaftlich zerkleinert und ausgepreßt werden, was sich ja wohl erklären ließe. Vielleicht seien auch bei einzelnen Rüben die Abweichungen je nach der Beschaffenheit der Rüben nicht einmal regelmäßig gleichartig, sondern von Umständen abhängig, die wir noch nicht zu erkennen vermögen. Zedensfalls aber könne man in der Verallgemeinerung der beobachteten Thatsachen nicht vorssichtig genug sein.

I. Bergleich nach ber verfchiedenen Zerkleinerung der Proben.

| Applicate making any paopining they are                                                | Balling | Pola=<br>rifation | Reinheit |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------|
|                                                                                        | Proz.   | Proz.             | Proz.    |
| 1) a. Rübenbrei, mit der Hand ausgepreßt b. Rückstand von a, mit der Hebelpresse       | 17,1    | 13,8              | 80,7     |
| ausgepreßt                                                                             | 16,9    | 13,8              | 81,7     |
| mit der Hebelpresse ausgepreßt<br>Annäherndes Verhältniß der Saftmengen bei<br>a b c   | 16,4    | 13,2              | 80,5     |
| 1 1 ½ 2) a. Rübenschnitzeln, gewöhnliche Probe (Had-                                   |         |                   |          |
| maschine, Hebelpresse)                                                                 | _       | 14,1              |          |
| gepreßt                                                                                | -       | 14,4              | _        |
| ausgepreßt                                                                             | 16,4    | <b>12,</b> 8      | 78,0     |
| Gebelpreffe                                                                            | 17,9    | 14,2              | 79,4     |
| Hebelpresse                                                                            | 17,5    | 14,1              | 80,6     |
| 1 1 1/2 4) a. Schnigeln, unzerkleinert, Hebelpresse                                    | 14,1    | 10,8              | 76,2     |
| b. Rudftand von a, Hadmaidine, Hebelpreffe                                             | 15,9    | 11,35             | 71,4     |
| 5) a. Schnigeln, unzerkleinert, Hebelpresse                                            | 15,0    | 12,2              | 81,6     |
| b. Rudftand von a, Sadmafdine, Bebelpreffe                                             | 15,7    | 10,6              | 67,4     |
| 6) a. Schnigeln, unzerkleinert, Bebelpreffe                                            | 14,5    | 11,4              | 78,5     |
| b. Rudfland von a, Hadmafdine, Hebelpreffe c. Gleichzeitige gewöhnliche Probe (Hadma-  | 15,7    | 10,7              | 68,2     |
| fcine, Hebelpreffe)                                                                    | 15,5    | 12,2              | 78,7     |
| a. Unzerkleinert, Hebelpresse                                                          |         | 0,46              |          |
| b. Rücktand von a, Hadmaschine, Hebelpresse<br>e. Rücktand von b, im Mörjer gestampft, | _       | 0,57              | -        |
| Hebelpresse Berhältniß der Saftmengen bei a b c 1 1 1/4                                | -       | 0,68              | -        |

II. Einzelne Rüben; Berschiedenheit der Theile.

| in his audited occ 15th, Judge alstanding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Balling     | Pola=<br>rijation | Reinheit<br>Brog. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| A STATE OF THE STA | Proz.       | Proz.             | sprog.            |
| 3) Eine Rübe, der Längenage nach, und zwar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | me William  | THE STATE OF      |                   |
| am Standorte nach ben 4 himmelsrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                   |                   |
| in 4 Stude getheilt; diese ergaben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 7                 |                   |
| Rord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21,0        | 16,88             | 80,4              |
| Oft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22,0        | 17,31             | 78,7              |
| Silb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21,0        | 17,26             | 82,0              |
| Beft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22,0        | 17,23             | 78,3              |
| 9) a. Rinde der Rübe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _           | 13,7              | _                 |
| b. Rern derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _           | 12,1              | -                 |
| 0) Rübe von 1050 Grm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | William III       |                   |
| a. 400 Grm. Hinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,0        | 13,4              | 84,0              |
| b. 650 " Rern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,0        | 11,4              | 81,0              |
| 1) Rinbe 1/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _           | 15,4              | _                 |
| Rern 2/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _           | 14,0              | _                 |
| 2) Rübe von 11 Bfd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                   |                   |
| Rinde 1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,0        | 7,2               | 55,0              |
| Ronzentrische Schicht $\frac{2}{6}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,0        | 6,7               | 56,0              |
| Innerer Rern 3/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,0        | 4,6               | 42,0              |
| 13) Rinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _           | 11,1              | -                 |
| Rern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _           | 11,9              | _                 |
| 14) Rinde 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .   -       | 12,8              |                   |
| Rern 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 12,8              | _                 |
| 15) Rinde $\frac{1}{3}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 15,1              | _                 |
| Rern <sup>2</sup> / <sub>3</sub> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19 7 0 - 00 | 15,1              | _                 |
| 16) Rübe 780 Grnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | Top Street        | The state of      |
| Ein Kern von 200 Grm. aus der Mitte ir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1           |                   |                   |
| Rübenform herausgeschnitten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 12,0      | 8,6               | 71,               |
| Das Uebrige 580 Grm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 13.5      | 10.7              | 79,               |
| 17) Rübe 780 Grm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 11111 30          |                   |
| Rern wie bei 16. 35 Grm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 9,7               | 1011-             |
| Aeußeres 745 Grm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,0        | 13,4              | 84,               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , .         | -0,-              |                   |
| 18) Ebenso; Rübe 565 Grm. Rern 110 Grm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 17,5      | 15,5              | 88,               |
| Nern 110 Orm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 15,2              | 82,               |
| Heugeres 400 Orm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,0        | 10/2              | 11/19             |
| 19) Cbenfo; Rübe 910 Grm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 14.0      | 10,2              | 72,               |
| Rern 197 Grm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,0        | 12,2              | 81,               |

Der Verfasser bemerkt, ohne jedoch für das Auffallende der Erscheinung eine Erklärung geben zu können, daß die drei Rüben 13, 14 und 15, bei welchen die Unterschiede anders als bei den übrigen aussielen, der Fabrikwasch=maschine entnommen, die übrigen nur trocken mit der Hand gepust waren. Ein besonderer Versuch bestätigte, daß auch bei viel längerem Verweilen der Rüben im Wasser, als es in der Wäsche der Fall, Zucker nicht bemerk=lich aus den Rüben austritt.

III. Gingelne Ruben; berichiedene Saftgewinnung.

|                                                                                          | Balling<br>Proz. | Pola=<br>rijation<br>Proz. | Reinheit<br>Proz. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| 20) Eine Rübe, ber Lange nach in zwei Salften gefpalten:                                 |                  | JK M                       |                   |
| a. Eine Hälfte, zerrieben, Hebelpresse<br>b. Die andere Hälfte in Schnigel zerschnitten, | 14,51)           | 10,55                      | 73,0              |
| Hadmaschine, Hebelpresse                                                                 | 14,4             | 10,5                       | 73,0              |

IV. Je zwei Rüben.

|                                                                                                                       | Balling<br>Proz. | Pola=<br>risation<br>Proz. | Reinheit<br>Proz. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| 21) Bon zwei äußerlich sehr verschiebenen Rüben,<br>die jede der Länge nach in zwei Hälften zer-<br>schnitten worden: |                  |                            |                   |
| a. Je eine hälfte zerrieben, Brei gemischt,<br>Debelpresse                                                            | 14,2             | 9,77                       | 68,8              |
| maschine, Hebelpresse                                                                                                 | 13,2             | 8,6                        | 65,0              |
| Je eine Hälfte, Brei gepreßt                                                                                          | 17,3             | 14,0                       | 82,0              |
| Presse                                                                                                                | 16,3             | 13,3                       | 81,0              |

<sup>1)</sup> Im Original unrichtig 19,5.

#### V. Berfuche im größeren Magftabe.

|                                                                                       | Balling<br>Proz. | Pola=<br>rijation<br>Broz. | Reinheit<br>Proz. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
|                                                                                       | 7.00.            |                            |                   |
| 23) Ein Zentner Müben; jede der Länge nach halbirt.                                   | printerior.      |                            | can kn            |
| a. Die einen Galften auf einem Reibeifen,                                             | 167 110          |                            |                   |
| theils von oben, theils von unten her ab-                                             | A Maria Maria    | 10.00                      | 000               |
| gerieben; der Brei gemischt, Hebelpreffe                                              | 16,0             | 13,80                      | 86,0              |
| b. Die anderen hälften in der Schnitzel-                                              |                  |                            |                   |
| maschine ber Kabrik geschnitten, Durch-                                               |                  |                            |                   |
| schnittsmuster wie gewöhnlich; Had-                                                   | 15.0             | 10.77                      | 00.0              |
| majchine, Hebelpresse                                                                 | 15,6             | 13,77                      | 88,0              |
| 24) Bohn Bentner Rüben. In ber Preß-                                                  |                  | 1014 F 1                   | agnini.           |
| fabrik A. wurden vom Elevator aus zwei<br>möglichst gleichartige Muster von je 5 3tr. | euth, gam        | elbor-off                  | -                 |
| hergestellt.                                                                          | wind the heart   |                            | mblas             |
| a. Das eine wurde zur Reibe gebracht und                                              | B 14 1           | 1111112                    | HILE W            |
| davon wie üblich die Reibeprobe                                                       |                  | .mery                      | 1 mount           |
| gegen Ende der Borpreffung genommen                                                   | 15,8             | 13,8                       | 87,0              |
| b. Das andere Muster von 5 3tr. wurde                                                 | THE STATE        | 1 -1 -17 -17               |                   |
| zur benachbarten Diffusionsfabrit B.                                                  |                  | train to the               |                   |
| geschafft, für sich in der Schnigelmaschine                                           | ar menin         | TO STORE OF                |                   |
| geschnitten und eine forgfältig genom=                                                | in the fall      |                            | 1001100           |
| mene Durchschnittsprobe in der Had-                                                   | univ an cinn     | 11/1/2                     | 19, 00            |
| maschine zerkleinert und stark ausgepreßt.                                            |                  |                            | 100               |
| Zwei Saftproben ergaben                                                               | 16,1             | 14,1                       | 88,0              |
| und                                                                                   | 15,9             | 13,9                       | 87,0              |

#### VI. Nabritvergleiche.

25) In einer Fabrik, in welcher ein Theil der Rüben nach Diffusions-, der andere nach dem Presversahren verarbeitet wurde, sind seit mehreren Kampagnen täglich doppelte Saftproben untersucht worden, eine von Schnizeln (mit der Hadmaschive zerkleinert, Hebelpresse), die andere von trocken geriebenem Brei (Vorpresse); regelmäßige, etwa auf diese verschiedenen Methoden zurückzusührende Unterschiede sind nicht wahrzunehmen gewesen.

26) Bon drei benachbarten Fabriken arbeiten zwei mit Pressen (doppeltes Presdersahren), eine mit Diffusion. Saftproben entsprechend, wie eben angegeben. Bestimmung des Berlustes dis zur genau gewogenen Füllmasse wurde in allen gleichmäßig und regelmäßig ausgeführt. Seit einer Reihe von Jahren ergaben die Monats= und Kampagnedurchschnitte keine der abweichenden Probenahme entsprechenden Abweichungen. Die Unterschiede waren vielmehr stets auf die verschiedenen Saftgewinnungsarten oder auf andere Einssüssprüführen.

Im Unschluß an die obigen Angaben (Seite 120) veröffentlichte D. Bibrans ebenfalls einige Ergebnisse 1) und zwar solche mit Imperial-, Bestehorn- und Vilmorinrüben. Die Unterschiede im Zuckergehalte zwischen Rübenschnißeln und Rübenbrei haben sich auch hier ergeben, nur sind dieselben durchweg größer. Es wurde, um ein einheitliches Untersuchungsversahren zu erzielen, stets die eine Längshälfte der Rübe auf einer Reibe zerrieben und die Schnißel aus der anderen Längshälfte durch Hobeln auf einem sogenannten Gursenhobel erhalten. Beim Pressen in der Laboratoriumspresse 2) ergab sich ein bedeutender Unterschied in der Sastausbeute bei Rübenschnißeln und Rübenbrei, indem bei ersteren viel weniger Sast erhalten wurde als bei letzterem; wenn die Rüben gefroren waren, stellte sich die Sastausbeute bei den Schnißeln höher als bei Schnißeln aus nicht gefrorenen Rüben.

Der Verfasser hat auch die Bestimmung der Holzsaser ausgeführt (richtiger würde vielleicht nur die Markbestimmung gewesen sein) und stellen sich hierbei die Resultate ganz überraschend dar.

Die Holzfaserbestimmung wurde wie folgt ausgeführt: 20 Grm. der zerriebenen Rüben wurden ungefähr 8 bis 10 mal mit kaltem Wasser ausgesaugt, der letzte Aufguß absiltrirt, der Kückstand auf dem Filter mit 300 Kubzm. Wasser in einen Kolben gespült, 100 Kubzm. Horzentiger Schweselsaure hinzugesügt, der Kolben mit einem aufgerichteten Kühler verbunden, damit stets dieselbe Konzentration beibehalten wurde, und ½ Stunde lang gesocht (die Zeitdauer des Kochens wurde stets vom Beginn desselben gerechnet). Sodann verdünnte man die Flüssisseit im Kolben mit etwa 400 Kubzm. Wasser, sieß absigen und heberte vorsichtig die etwas getrübte Lösung ohne Verlust vom Bodensage ab, kochte septeren mit etwa 200 Kubzm. Wasser aus, verdünnte wieder und brachte den Rückstand auf ein Filter und wusch so lange aus, dis die saure Reaktion verschwunden. Das Filter ließ man möglichst abtropsen und spülte nun den noch seuchten Inhalt besselben

<sup>1)</sup> Beitfdr. 25, 1052.

<sup>2)</sup> Wahrscheinlich ber ungertleinerten Schnigeln.

mit 300 Kubztm. Wasser in den Kolben zurück, fügte 100 Kubztm. 5prosentige Kalisauge hinzu und wiederholte das Kochen, Abhebern und Außewaschen in oben beschriebener Weise; der nun bleibende Kückstand wurde auf einem gewogenen Filter gesammelt, zuerst mit Wasser, sodann mit Weinsgeist und Aether außgewaschen und die so dargestellte Kohfaser bei 100 bis 105° getrocknet und gewogen.

Bei der nachstehenden Tabelle ist auch der Quotient und das Verhält= niß von  $\frac{100}{Z}$  zu NZ aus dem Durchschnitt der einzelnen Zahlen berechnet.

|                | 1770                           |       | Alfano<br>In spini    | 98 ii 1         | enbrei<br>I. | 1107 7     |       |                          |       |                       |                  |          | Ruber      | ıfchnit<br>II.           | g e I                 |                | 5.19/17                                         |                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------|-------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|-------|--------------------------|-------|-----------------------|------------------|----------|------------|--------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monat          | Anzahl der Un-<br>terjuchungen | Brix  | Zucker<br>im<br>Safte | Nicht=<br>zucer | Quotient     | Auf 100 NZ | Holz= | Zucker<br>in der<br>Nübe | Brig  | Zucker<br>im<br>Safte | Nicht=<br>zucker | Quotient | Auf 100 NZ | Zucker<br>in der<br>Rübe | Diffe<br>Brig<br>I:11 | z<br>Z<br>I:II | Durchschnittsge-<br>wicht der Ruben<br>in Eramm | Differenz<br>des Zuckers<br>gehaltes auf<br>Rüben berechs<br>net bei Rübens<br>brei und<br>Rübenschnitzeln |
| 1874           |                                |       |                       | Imper           | ial=Rüb      | e.         |       |                          |       |                       |                  |          | Imper      | ial=Rü                   | be.                   |                |                                                 |                                                                                                            |
| Januar         | 1                              | 14,78 | 11,88                 | 2,90            |              |            | 5,90  | 11,17                    | 12,72 | 9.59                  | 2,77             |          |            | 9,02                     | 2,06                  | 2,29           |                                                 | 2,15                                                                                                       |
| ,,             |                                | 14,81 | 11,72                 | 3,09            |              | ,          | 5,71  | 11,05                    | 12,96 | 10,30                 | 2,66             |          |            | 9,71                     | 1,85                  | 1,42           |                                                 | 1,34                                                                                                       |
| n              |                                | 15,26 | 12,52                 | 2,74            |              |            | 5,68  | 11,80                    | 13,27 | 11,18                 | 2,09             | 10000    |            | 10,54                    | 1,99                  | 1,34           |                                                 | 1,26                                                                                                       |
| # * *          |                                | 15,35 | 12,14                 | 3,21            |              |            | 5,65  | 11,45                    | 13,74 | 11,52                 | 2,22             | n bail   |            | 10,86                    | 1,61                  | 0,62           |                                                 | 0,59                                                                                                       |
| Durchschnitt . | 4                              | 15,05 | 12,06                 | 2,99            | 80,13        | 24,79      | 5,73  | 11,37                    | 13,17 | 10,64                 | 2,53             | 80,78    | 23,77      | 10,32                    | 1,88                  | 1,46           | 525                                             | 1,33                                                                                                       |
|                | Bestehorn=Rübe.                |       |                       |                 |              |            |       |                          | -     |                       | inski s          | ic in h  | Besteh     | orn=R:                   | ube.                  |                |                                                 | n northple in m                                                                                            |
| Januar         |                                | 20,52 | 17,12                 | 3,40            |              |            | 7,13  | 15,89                    | 18,31 | 14,82                 | 3,49             | T dean   |            | 13,76                    | 2,21                  | 2,30           |                                                 | 2,13                                                                                                       |
| 11             |                                | 20,14 | 16,46                 | 3,68            |              |            | 6,85  | 15,33                    | 17,93 | 14,54                 | 3,39             | 11 MO 3  | m)// UN    | 13,63                    | 2,21                  | 1,92           |                                                 | 1,70                                                                                                       |
| ,,             |                                | 20,60 | 17,35                 | 3,25            |              | -          |       | 10,00                    | 18,27 | 14,63                 | 3,64             | alle sin | Um sa      | _                        | 2,33                  | 2,72           | I I I N                                         | 1 == _>                                                                                                    |
| Februar        |                                | 19,20 | 17,08                 | 2,12            |              |            | 6,86  | 15,90                    | 17,13 | 14,49                 | 2,59             | 1916-101 | 1 300      | 13,49                    | 2,07                  | 2,59           | IImili                                          | 2,41                                                                                                       |
| <i>y</i> • • • |                                | 19,00 | 16,27                 | 2,73            |              |            | 5,97  | 15,29                    | 16,85 | 13,76                 | 3,09             |          |            | 12,93                    | 2,15                  | 2,51           |                                                 | 3,56                                                                                                       |
| ,,             |                                | 18,54 | 16,06                 | 2,48            |              |            | 6,32  | 15,04                    | 16,36 | 14,00                 | 2,36             |          |            | 13,11                    | 2,18                  | 2,06           |                                                 | 1,93                                                                                                       |
| ,,             |                                | 18,81 | 15,94                 | 2,87            |              |            | 5,74  | 15,02                    | 16,92 | 13,53                 | 2,39             |          |            | 12,75                    | 1,89                  | 2,41           |                                                 | 2,27                                                                                                       |
| ,,             |                                | 19,24 | 16,28                 | 2,96            |              |            |       | 10,02                    | 17,15 | 14,61                 | 2,54             |          |            | _                        | 2,09                  | 1,67           |                                                 | -                                                                                                          |
| · H · · · ·    |                                | 18,67 | 15,75                 | 2,92            |              |            | _     | _                        | 16,83 | 13,96                 | 2,87             |          |            | -                        | 1,84                  | 1,79           |                                                 | _                                                                                                          |
| Durchschnitt . | 9                              | 19,41 | 16,48                 | 2,93            | 84,90        | 11,10      | 6,48  | 15,07                    | 17,30 | 14,26                 | 3,04             | 82,42    | 21,31      | 13,27                    | 2,10                  | 2,21           | 346,7                                           | 2,30                                                                                                       |
|                |                                | . '   | Q                     | Bilmor          | in=Rübe      |            |       |                          |       |                       |                  |          | Vilm       | orin=K                   | übe.                  | 10.70          |                                                 |                                                                                                            |
| Februar        |                                | 18,81 | 15,65                 | 3,16            | 1            |            | 4,66  | 14.92                    | 17,04 | 13,93                 | 3,11             |          |            | 13,28                    | 1,77                  | 1,22           |                                                 | 1,64                                                                                                       |
| B              |                                | 18,40 | 15,51                 | 2,98            |              |            | 5.02  | 14,73                    | 16,65 | 1                     | 3,38             |          |            | 12,60                    | 1,75                  | 2,24           |                                                 | 2,13                                                                                                       |
| ,              |                                | 18,37 | 16,46                 | 1,91            |              |            | 4,41  | 15,73                    | 16,91 |                       | 3,06             | 1        | 113        | 13,23                    | 1,46                  | 2,61           |                                                 | 2,50                                                                                                       |
| <i>y</i> • • • |                                | 18,69 | 16,21                 | 2,48            |              |            | 4,38  | 15,49                    | 16,77 | 1 0 7                 | 2,18             |          |            | 13,94                    | 1,82                  | 1,62           |                                                 | 1,55                                                                                                       |
| ,,             |                                | 18,82 | 15,37                 | 3,15            |              |            | 4,84  | 14,62                    | 16,86 | 1                     |                  |          |            | 13,09                    | 1,66                  | 1,61           |                                                 | 1,53                                                                                                       |
| Durchjchnitt . | 5                              | 18,55 | 15,85                 | 2,70            | 85,44        | 17,03      | 4,66  | 15,09                    | 16,84 | 13,88                 | 2,96             | 82,42    | 21,32      | 13,23                    | 1,71                  | 1,86           | 480                                             | 1,86                                                                                                       |

Einen Beitrag zur optischen Bestimmung verschiedener Zuckerarten lieferte Mategczek 1). Bei der Wichtigkeit des Gegenstandes glauben wir die Abhandlung, die einen Auszug nicht gestattet, unverkürzt folgen lassen zu sollen.

## I. Bur Bestimmung des Rohrzuders.

Der Berfasser bespricht zwei Fehlerquellen, die zwar schon bekannt, bisher aber keiner eingehenderen Erörterung unterzogen wurden, und zwar:

A. Den Einfluß der Benutung von Polarimetern verschiedenen Suftems auf das Polarisationsergebnig;

B. Den Einfluß der Temperatur.

#### A. Ginfluß der Bolarimeter verfchiedener Syfteme.

"Da von den bisher bekannt gewordenen Polarimetern gegenwärtig nur das von Soleil=Dubosq und das von Soleil=Scheibler nach Bentkke'schem Shstem sich einer allgemeinen Anwendung erfreuen, so will ich in Folgendem nur diese besprechen und ersteres kurz als das französische und letzteres als das deutsche bezeichnen.

"Das ursprünglich von Soleil konstruirte Instrument beruhte bekannt- lich darauf, daß eine 200 Mm. lange Flüssigkeitsschicht, die in 100 Kbztm. bei  $17^1/2^0$  C. = 16,471 Grm. reinen Rohrzucker enthielt, eine ebenso große Ablenkung des polarisirten Lichtstrahles, wie eine 1 Mm. dicke Quarzplatte

bewirkte.

"Es beruhte bennach auf einer rein wissenschaftlichen Basis, indem die von Clerget gefundenen 16,471 Grm. nicht durch empirische Versuche, sondern aus dem sogenannten spezisischen Drehungsvermögen des reinen Rohrzuckers berechnet wurden. Es stellte sich bald heraus, daß dieser gefundene Werth nicht richtig war, indem durch sorgfältige Versuche Soleil's und Dubosq's nachgewiesen wurde, daß schon 16,35 Grm. reinen Rohrzuckers die gleiche Ablenkung wie eine 1 Mm. dicke Quarzplatte bewirken.

"In neuester Zeit wurde die gleichwerthige Zuckermenge von

Stefan=Wild zu 16,315 Grm. und von Scheibler "16,22 " bestimmt.

"Aus diesen Angaben geht nun auf das Bestimmteste hervor, daß diese verschiedenen Werthe nur in einer ungleichen Reinheit des zu den Bestimmungen dienenden Nohrzuckers ihren Grund haben können, kurzum, daß man es mit keinem chemisch reinen Rohrzucker zu thun hatte. Dieses Faktum wird um so seichter erklärlich, nachdem Scheibler nachgewiesen,

<sup>1)</sup> Beitfchr. 25, 873 ff. Defterreich. Beitfchrift 4, 692.

daß aus Wasser umkristallisirter und in Kristallen unter der Luftpumpe getrockneter Zucker nie chemisch reinen Zucker darstellt, und der farbloseste Kandis niemals vollkommen aschenfrei ist.

"Das französische Instrument ist bekanntlich von Bentte dahin abgeändert worden, daß eine Zuckerlösung von dem spezisischen Gewichte 1,1

genau 100° polarifirt.

"Diese Lösung enthält in 100 Kbzm. = 26,048 Grm. ober 100 Grm. = 23,68 Proz. Zucker.

"Es ift nun flar, daß man mit diesem deutschen Inftrumente nur dann richtige Resultate erzielen kann, wenn die 26,048 Grm. chemisch reinen Buder darstellen, da dies jedoch bei den früheren Inftrumenten dieser Art, wie bas bon Schmidt, Bavlovsky, Greiner 2c. nicht der Kall war, vielmehr zur Weststellung des Bunttes 100 ein Nobrzucker von derfelben Reinbeit wie beim Soleil=Dubosq'schen Instrumente (16,35 Grm. = 100 Kbam.) benutt wurde, so ergiebt sich, daß das ältere deutsche und frangosiiche Instrument eine gleiche Genauigkeit gulieg. Da jedoch bei dem neuesten von Scheibler verbefferten Apparate 1) jur Bestimmung bes 100-Punktes nur ein nach Scheibler's Methode bargeftellter, chemisch reiner Rohrzucker verwendet wird, fo find nun ftreng genommen die jegigen Grade des deutschen Inftrumentes nicht mehr mit benen der alten gleich= werthig und find bennach auch die mit den alteren Instrumenten erzielten Refultate alle zu hoch und es können folglich richtige Bestimmungen nur mit dem neuesten Apparate Soleil=Scheibler erhalten werden. Auch fann teine vollkommene Uebereinstimmung bei Untersuchung einer und derselben Buderprobe gleichzeitig mit einem Polarimeter von Soleil-Dubosq (16,35 = 100) erzielt merden.

"Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir noch zu erwähnen, daß heute kein Grund mehr vorliegt, bei dem deutschen Instrumente die Zuckerlösung von 1,1 spezisischem Gewicht beizubehalten, daß es wegen des Abwägens und Rechnens 2c. vielmehr angezeigter wäre, statt 26,048 Grin. nur rund 25,00 Grin. Rohrzucker zu 100 Kbzm. bei 14° K. aufzulösen, welche Lösung bei einem spezisischen Gewichte von 1,095995 = 22,811 Proz. start ist und deren Ablenkung mit 100 zu bezeichnen sein würde 2).

1) Zeitschr. 1870, S. 609. Jahresber. 10, 195.

<sup>2)</sup> Hierzu bemerkt Scheibler in unserer Quelle: Bei Einfilhrung des von mir verbesserten Instruments hatte ich von einer gleichen Anschaueing ausgehend wie der Herr Berfasser sie hier giebt, die Absicht, die Stala des Instrumentes so einzutheilen, daß der 100-Punkt durch eine Auflösung von 20 Grm. Rohrzucker zu 100 Kbztm. bestimmt werde. Diese Eintheilung würde das Bequeme gehabt haben, daß man nur einzelne Gewichtsstücke aus einem richtigen Gewichtssatze sowohl für ganze als halbe Normallösungen für die Abwägungen bedurft hätte. Ich habe aber hier-

"Um nun mit dem französischen Instrumente ebenfalls genaue Resultate zu erzielen, handelt es sich demnach nur um die Bestimmung derjenigen Zudermenge, welche dasselbe Drehungsvermögen, wie eine Quarzplatte von 1 Mm. Dicke besitzt.

"Nach den neuesten Untersuchungen Wild's 1) beträgt das molekulare Drehungsvermögen des Kohrzuckers für die Frauenhofer'sche Linie  $D={}^{(\alpha)}D=66,417;$  da nun ferner die Drehbarkeit für Strahlen von der Brechbarkeit der Linie D nach Brosch=Stefan u. Wild  $=21,67^{\circ}$  beträgt, so würde sich die einer Duarzplatte von 1 Mm. Dicke äquivalente Menge

Rohrzuckers nach der Formel  $\frac{v \cdot \alpha}{1 \cdot (\alpha)} = C_{3}$ u  $\frac{100 \cdot 21,67}{2 \cdot 66,417} = 16,315$  Grm. berechnen.

"Da sich jedoch der Werth  $(\alpha)_D=66,417$  auf Wägungen bezieht, die auf den luftleeren Raum reduzirt wurden, somit nur ein rein wissenschaftliches Interesse hat, so ist derselbe in der Praxis, wo man nur Wägunsen in der Luft vornimmt, nicht zu gebrauchen; in oben erwähnter Broschüre sind nun aber erwünschterweise die einzelnen, mit aller erdenklichen Genauigsteit vorgenommenen Bestimmungen verzeichnet und so ist es leicht, mit Hülfe dieser gefundenen Jahlenwerthe das molekulare Rotationsvermögen des Rohrzuckers, auf Wägungen in der Luft zu berechnen.

"Wild bestimmte durch Ausschen von P=8,5035 Grm. (bei  $18,2^{\circ}$  C.) vollkommen reinen und im gepulverten Justand in der Glocke der Luftpumpe über Schwefelsäure scharf getrockneten Rohrzuckers in Wasser zu einem Volum von V=28,059 Kbzm. bei  $20,05^{\circ}$  C. und unter Benutzung einer Verssuchsröhre von L=200,35 Mm. bei  $20^{\circ}$  C. den Drehungswinkel  $\alpha$  im gelben Lichte der Natriumslamme (D) im Mittel vieler Beobachtungen zu  $40,286^{\circ}+0.01$  bei  $18,7^{\circ}$  C.

"Die Konzentration = C beträgt bei  $18,7^{\circ}$  C. = 303,0578 Grm. Wenn wir nun diese Werthe auf  $17^{1/2^{\circ}}$  C. reduziren, so erhalten wir:

P = 8,5035 Grm.

L=200,35 Mm.  $\pm$  0,02

V = 28,0666 Kbzm.

C = 302,975

σ = 1,11609 = 27,145 Proz. Sacchar.

 $\alpha = 40,2994^{\circ}$ 

von Abstand genommen, um nicht die bereits bestehende Berwirrung noch zu vers größern; auch hätten viele jett in Gebrauch stehende Tabellen umgerechnet werden mussen.

<sup>1)</sup> Ueber ein neues Polaristrobometer und eine neue Bestimmung der Drehungskonstante des Zuckers von Dr. H. Wild, Bern 1865. Halle'sche Verlagsbuchshandlung. Jahresbericht 4, 213; 216; 5, 290.

"Die Länge der Glasröhre bei  $17^{1/2}$ ° C. = 200 Mm. gesetzt, beträgt bei  $20^{\circ}$  C. = 200,00448 Mm.; bennach ift die Ausdehnung eine weit geringere, wie der Messungssehler von  $\pm$  0,02 Mm. Beträgt das Volumen einer 27,1 prozentigen Zuckerlösung bei  $17^{1/2}$ ° C. = 100, so ist dassebei 18,7° C. = 100,03345 Abzm. und da die Ablenkung der in einer Volumeneinheit enthaltenen Zuckermenge proportional ist, so ist die Ablenkung bei  $17^{1/2}$ ° C. = 100: 100,03345 = 40,286: x

 $x=40,2994^{\circ}$ . "Wenn wir nun diese gesundenen Werthe in die von Wild aufsgeschellte Formel  $A_D=\frac{C.L}{\alpha}$  substituiren, so erhalten wir  $\frac{302,975.200,35}{40,2994}=1506,24$  als Drehungskonstante für gelbes Licht und nachdem ferner  $A=\frac{10^5}{(\alpha)_D}$  und  $(\alpha)_D=\frac{10^5}{A}$  gesetzt wird, ist das molekulare Drehungs=vermögen des Rohrzuckers  $\frac{100000}{1506,24}=66,38$   $(\alpha)_D$ ; es müssen dennach  $\frac{100\times21,67}{66,38\times2}=16,3226$  Grm. Rohrzucker zu 100 Kbzm. bei  $17^{1/2}{}^{\circ}$  C. gelöst im französsischen Instrumente  $=100^{\circ}$  polarisiren oder einer Duarzsplatte von 1 Mm. Dicke äquivalent sein.

"Da nun 16,3226 Grm. = 100° polarifiren, so müssen 16,35 Grm. chemisch reinen Zuckers 100,1678° polarifiren, oder die Reinheit des von Soleil=Duboseg zur Bestimmung des Punktes 100° verwendeten Zucers

war  $\frac{100}{100,1678}$  = 99,832 Proz.

"Nach diesen Ermittelungen ergiebt sich die Thatsache, daß alle bisher mit dem französischen Instrumente ausgeführten Bestimmungen zu hoch waren und daß man, um mit diesem Instrumente richtige Resultate zu erzielen, alle bisher gemachten Polarisationen mit dem Koeffizienten 0,99832 multipliziren muß, oder daß man künftighin statt 16,35 Grm. nur 16,3226 Grm. Zucker zu 100 Kbztm. verdünnen darf."

#### B. Ginflug ber Temperatur.

"In den seltensten Fallen ist es in den Laboratorien der Juckerfabriken möglich, die Bestimmungen bei der Normaltemperatur von  $14^{\circ}$  R.  $=17^{1/2}{}^{\circ}$  C. vorzunchmen, indem darin Temperaturen dis  $28^{\circ}$  R.  $=35^{\circ}$  C. keineswegs zu den Ausnahmen gehören. Es ist überhaupt noch ein Nebelstand, daß bei dem Baue neuer Fabriken in den seltensten Fällen auf die richtige Plazirung des Laboratoriums Rücksicht genommen wird. Um sich mit der Wissenschaft abzusinden und oft nur den Schein zu retten, daß man die

Fabrikation wissenschaftlich betreibt, wird oft mit großer Noth irgend ein Winkel im Sudsaale mit einer Bretter= oder Glaswand von dem Fabrik= raume getrennt, mit einigen Präparatengläsern ausstaffirt und Laboratorium getaust. Daß es nun schwer, wenn überhanpt möglich ist, in einem solchen Naume genaue Resultate zu erzielen, liegt auf der Hand. Ich hebe nur deswegen an dieser Stelle diese traurigen Uebelstände hervor, weil beson= ders zu Zeiten des Rückganges der Zuckerpreise die Streitigkeiten resp. Polarisationsdisseruzen zwischen Fabrik und Kontrolstation gar kein Ende nehmen und die Fabriken zumeist im Besitze des richtigen Resultates, durch die Besunderklärung des Handelschemikers, aber im Nachtheil zu sein glauben. Daß es bei höherer Temperatur und mit Beibehalt der disher übesichen Untersuchungsmethode überhaupt nicht möglich ist, richtige Polarisationen auszussühren, will ich nun im Folgenden näher erörtern.

"Borausgesett, daß die zu untersuchende Zuderprobe durch Auflösen und Berdünnen bei 140 R. genau auf 100 Rbam. hergerichtet wurde, fo fann das bei einer höheren Temperatur wie 140 R. mittelft eines genauen Bolarimeters erhaltene Resultat nur von der Ausdehnung des Beobach= tungsrohres und der zu beobachtenden Flüffigkeit abhängig fein. Die Län= genausdehnung bes Glafes in Röhren zwijchen 0 und 1000 C. beträgt nach Lavois und Laplace = 9,00089694, demnach für 1° C. 0,0000089694, während der Ausdehnungskoffizient für Messing nach Wild für 10 C. = 0.00001865 beträgt. Nach Dulong und Betit ift berfelbe für bleifreies Glas = 0,000008718 und für Messing = 0,00001865, während die tubische Ausbehnung 3 mal fo ftart wie die Längenausdehnung ift. Nehmen wir nun an, daß eine vollkommen reine Zuderlöfung, welche bei 140 R. im 200 Mm. langen gläsernen Berbachtungsrohre genau 100 polarifirt, bei 240 R. (= 300 C.) polarifirt werde, so ift bei dieser Temperatur die Länge bes Robres  $= 30 - 171/2^{\circ} = 12.5^{\circ}$  C.  $\times$  0.000008969 . 200 + 200= 200,0241 Mm. und wenn wir annehmen, daß die Buderlöfung feine Ausdehnung erleiden wurde, so verhalten sich die Ablentungen wie die Langen der Beobachtungsröhren, wonach diese Lösung bei 30° C. = 100,012° polarifiren muß oder der Gehalt des Zuders 100,012 Proz. ftatt 100 ift. Burde man in einem Meffingrohre beobachten, fo erhielte man ftatt 100 Brog. = 100,0234 Broz., da die Länge der Meffingröhre bei 30° C. = 200,0469 Mm. beträgt. Es fällt bemnach das Refultat der Zuderbeftimmung unter obiger Boraussetzung für je 10 C. über die Normaltemperatur bei Unwendung von Glasröhren um 0,00090 Proz. und bei Meffingröhren um 0,00187 Proz. zu hoch aus.

"Nur für den Fall, daß das Glas oder Meffing und die Zuckerlösun= gen sich gleich stark ausdehnen würden, blieben die Polarisationen bei allen Temperaturen gleich; da dies jedoch nicht der Fall ist und die Zuckerlösungen eine weit größere Ausdehnung, felbft wie Baffer, befigen, fo muffen bemnach in der Längsrichtung der Beobachtungsröhre bei einer höheren Temperatur wie 140 R. die den polarifirenden Lichtstrahl ablenkenden Zudermolekule in geringerer Menge vorhanden sein, als bei der Normaltemperatur und um= gekehrt, bei niedrigerer Temperatur in größerer Menge. Im ersteren Falle ning also die Polarisation zu niedrig ausfallen, oder es entspricht einem Ablenkungsgrade eine größere Menge Zucker, während im letten Falle bei höherer Polarisation einem Grade eine geringere Zuckermenge entspricht. Da nun die in einer Bolumeneinheit enthaltende Budermenge mit deren Musdeh= nung oder Zusammenziehung fällt oder wächst, also derselben proportional ist, so ergiebt sich baraus, daß man, um die Polarisation irgend einer reinen Buderlösung bei einer beliebigen Temperatur im Boraus berechnen zu tonnen, die Ausdehnung berselben zwischen 0 und 1000 C. genau kennen muffe. Glücklicherweise sind uns die Ausdehnungen der Zuckerlösungen von O bis 75 Proz. innerhalb der Temperaturen von 0 bis 1000 C. aus der aus= gezeichneten Bersuchsreihe Gerlach's 1) bekannt und ift es nun nicht schwierig, mit Buhülfenahme der Längen der Beobachtungsröhre für jede beliebige Temperatur die Polarisation zu berichtigen.

"Für das deutsche Instrument werden z. B. 26,048 Grm. chemisch reiner Rohrzucker bei 17,5°C. zu 100 Kbzm. aufgelöst, diese Lösung muß bei 17,5°C. = 100° und bei 30°C. = 99,648° polarisiren oder mit anderen Worten, es wird dieselbe Zuckerlösung, welche bei der Normaltemperatur einen Zuckergehalt von 100 Proz. zeigt, bei 30°C. nur 99,648 Proz. ergeben, also pro 1°C. Temperaturdissernz einen Mindergehalt von 100—99,648

 $\frac{100-99,648}{30-17,5} = 0,0281$  Proz. Zuder.

"Die obigen 99,648° wurden auf folgende Urt ermittelt:

"Die Temperaturdifferenz beträgt  $30-17.5^\circ=12.5^\circ$  C., es ist demuach die Länge der gläsernen Beobachtungsröhre bei  $30^\circ$  C. =  $200+12.5\times0.00000897+200=200.0224$  Mm., ferner ist das spezifische Gewicht obiger Zuckerlösung dei  $17.5^\circ$  C. = 1.1=23.68 Proz. Zucker, das Volumen dieser Lösung dei  $30^\circ$  C. ist nach Gerlach = 100.363 Abzm., wenn das dei  $17.5^\circ$  C. = 100 Abzm. geseht wird. Da nun in den 100.363 Abzm. die gleiche Zuckermenge wie in den 100 Abzm. enthalten ist, so müssen sich die in der Beobachtungsröhre von 200 Mm. Länge zur Wirkung gelangenden Rohrzuckermengen umgekehrt wie die Volumina vers

<sup>1)</sup> Bericht über die von dem Dr. Th. Gerlach angestellten Versche zur Besteinmung der spezisischen Gewichte verschiedener Zuckerlösungen bei zunehmenden Temperaturen vom Frostpunkt dis zum Siedepunkt. Erstattet vom Geheimen Regiesrungsrath, Herrn A. Brig. Zeitschrift, 12. Band, S. 283.

halten und es müßte daher die Zuckerlösung bei  $30^{\circ}$  C.  $=99,638^{\circ}$  polarifiren.

 $100 \cdot 100 = 100,363 \cdot x$ x = 99,638

"Da ferner bei  $30^\circ$  C. die Länge der gläsernen Beobachtungsröhre nicht 200 Mm., sondern 200,022 Mm. beträgt und die Zuckermenge der= selben Lösung den Längen direkt proportional ist, so muß die wirkliche Pola=risation dei  $30^\circ$  C. =200. x=200,022. 99,638

 $x = 99,648^{\circ}$  betragen.

"Die einem Grade Rechtsdrehung bei  $30^\circ$  C. entsprechende Zuckermenge beträgt auf dieselbe Lösung bei  $17^1/_2{}^\circ$  C. reduzirt, denmach nicht 0,26048 Grm., sondern

d. h. wird eine bei 171/20 C. bereitete Normalzuckerlösung für das deutsche In=

0,99648 . x = 1 . 0,26048 x = 0,26139 Grm.

strument bei 30° C. polarisirt, so müssenzur Erzielung eines richtigen Resultates die abgelesenen Grade mit dem Koeffizienten 0,26139 multiplizirt und wenn man den Prozentgehalt sinden will, das Resultat noch durch 0,26048 divisdirt werden. Die Differenz im Zuckergehalte obiger Lösung bei der unmittels baren Ablesung beträgt für die Temperaturdifferenz 30 -17.5 = 12.5° C. =100-99.638 Proz. =0.362 Proz. Zucker, eine Größe, welche wohl zur Genüge den Einfluß der Temperatur auf das richtige Polarisationsergebeniß darstellt. Für  $1^{\circ}$  C. würde demnach das Kesultat immer um  $\frac{0.362}{12.5}$ 

= 0,028 Proz. Zuder zu niedrig ausfallen und bei Beobachtungen unter

17,5° C. wieder zu hoch.

"Bei genauen Untersuchungen läßt sich jedoch der Faktor 0,028 Proz. nicht verwenden, da die Ausdehmung der Zuckerlösungen nicht im geraden Berhältnisse mit der Temperatur stärker oder geringer wird. Bei der graphischen Darstellung dieser Bolumenveränderungen liegen die einzelnen Punkte nicht in einer geraden aussteigenden Linie, sondern bilden für jede Konzentration eine verschiedene, von der geraden mehr oder weniger abweichende, regelmäßig aufsteigende Kurve. Es ergiebt sich daher aus dieser Betrachtung, daß man für jede Temperatur das Bolumen der zu untersuchenden Juckerlösung kennen und in Rechnung ziehen muß. Da jedoch diese zwischen o und 100°C. durch die mit großer Genausgkeit von Dr. Gerslach ausgeführten Fundamentalversuche nur für reine Juckerlösungen bekannt sind, die zu polarisirenden jedoch in den meisten Fällen keine reisnen Rohrzuckerlösungen darstellen, denen andere Volumenänderungen, die jedesmal erst speziell zu erniren wären, zukommen, so ergiebt sich daraus, daß es streng genommen gar nicht möglich sit, bei nicht chemisch reinen oder

mittelst Bleiessig 2c. geklärten Zuckerlösungen außerhalb der Normaltemperatur richtige Polarisationen vorzunehmen. Da jedoch die reinen Lösungen bei Differenzen von 5 Prozent im Zuckergehalte und gleicher Temperatur keine großen Verschiedenheiten der Volumina ausweisen, sich dieselben vielmehr erst in der vierten Dezimalstelle bemerklich machen, so können für die Praxis die Ausdehnungen reiner Zuckerlösungen unbedenklich in Nechnung gezogen werden. Um dieser Rechnung enthoben zu sein, habe ich mich der Mühe unterzogen und nicht nur für das deutsche Instrument, sondern auch sür das französische mit bisher gedräuchlicher (16,35 Gramm = 100 Kubikzentimeter) und mit korrigirter Basis (16,3226 Gramm = 100 Kubikzentimeter) die erhaltenen Zahlenwerthe in den beigedruckten Tabellen überssichtlich in den Rolumnen 1., 2., 3. und 5. zusammengestellt (siehe unten S. 148 fs.) und würde es mich freuen, wenn ich durch diese Arbeit unserer Industrie einen Dienst erwiesen hätte."

### II. Bur optischen Bestimmung bes Invertzuders.

"Bekanntlich hat E. Tuchschmid in einer verdienstvollen Arbeit  $^1$ ) die älteren Angaben Clerget's bestätigt und nachgewiesen, daß eine Cösung von 16,35 Gramm reinen Zuckers zu 100 Kubikzentimeter gelöst, nach der Inversion bei der Beobachtungstemperatur von  $0^{\circ}$  C.  $=44,16035^{\circ}$  nach links polarisirt und daß diese Drehung für eine Temperaturerhöhung von je  $1^{\circ}$  um 0,50578 eines Theilstriches der Soleil'schen Stala absnimmt. Es ist demnach leicht, den Drehungswinkel  $\alpha_t$  bei der Temperatur t nach folgender Formel zu berechnen:

 $\alpha_t = 44,16035 + (-0,5078 t).$ 

"Bei 87°C. ist benmach die Polarisation = 0, weil  $\frac{44,16035}{0,5078}=$ 86,96. Bei näherer Betrachtung erweist sich jedoch, daß diese Formel nur unter der Boraussetzung richtig ist, wenn das Bolumen der invertirten Lösung bei allen Temperaturen sich gleich bliebe. Da dies jedoch nicht der Fall ist, so können auch die den einzelnen Theilstrichen der Stala an den verschiedenen Polarimetern und bei den zunehmenden Temperaturen entsprechenden Juckergehalte teine gerade aufsteigende Reihe, sondern bei der graphischen Darstellung gleichfalls eine regelmäßig aussteigende, wenn auch von der Geraden nicht sehr abweichende Kurve bilden; es wird zwar der Fastor 0,5078 bei allen Temperaturen sich gleich bleiben, die Größe

<sup>1)</sup> Ueber den Einfluß der Temperatur auf das molekulare Drehungsvermögen des Zuckers und Invertzuckers von Dr. C. Tuchschmid. Zeitschrift, XX. Band, Seite 649. Jahresber. 10, 183.

44,16035 sich aber für jede Temperatur um ein Geringes ändern müssen. Mit Zuhülsenahme der den Zudergehalten und der Temperatur entsprechenden Bolumina und der Länge der gläsernen Beobachtungsröhre habe ich ebenfalls, wie bei den Rohrzuckerlösungen, die den bei 17,5° C. geltenden Rechtsgraden vor der Inversion entsprechenden Grade der Lintsdrehung für die Temperaturen von 10 bis 30° C. berechnet und die gefundenen Werthe in den Tabellen (Kolumnen 4 und 7) verzeichnet. Die in der Rubrit 7 enthaltenen Zahlen ergeben sich durch Division folgender Werthe für Invertzucker:

16,35 Gramm Rohrzuder = 17,2105 Gramm Invertzuder 16,322 " = 17,1816 " " 26,048 " = 27,4189 " "

durch die in der Kolumne 4 in gleicher Horizontale stehenden Linksgrade.

"Tuchschmid hat ferner eine Formel!) aufgestellt, um vermittelst dersselben den Invertzucker neben dem Rohrzuckergehalte ermitteln zu können. Diese Formel sett voraus, daß der zu bestimmende veränderte Zucker wirkslichen Invertzucker, d. h. ein Gemisch von gleichen Aequivalenten Rechtstraubenzucker und Linksfruchtzucker (Schleimzucker), darstellt, was bei den in den Rübenzuckersabriken vorkommenden Produkten aber nicht der Fall ist, wie ich bei einer anderen Gelegenheit nachweisen werde. Da ein Invertzuckergehalt nur in den nach dem Margueritte'schen Versahren gewonnenen Produkten und in denen der Kolonial-Zuckersabrikation austreten kann event, wirklich vorkommt, und dessen Menge auf eine später mitzutheilende viel zuverlässigere Art wie aus der Polarisation vor und nach der Inversion ermittelt werden kann, so hat diese Formel Tuchschmid's für die Praxis geringeren Werth.

"Die den Graden nach rechts bei verschiedener Temperatur entsprechen= den Linksgrade und Invertzuckermengen habe ich nur deswegen berechnet,

<sup>1)</sup>  $J=rac{lpha\;(R-A)}{L}$ ,  $R=rac{100\;S}{L}$ , worin:

S= die Summe der Sacharometerablejungen vor und nach ber Inversion,

J - ber Gehalt an Invertzucker,

a = die den Normallösungen der einzelnen Polarimeter entsprechende Invertzuckermenge, also 16,35 Gramm Rohrzucker = 17,2105 Gramm Invertzucker

<sup>16,322</sup> " = 17,1816 " " = 26,048 " = 27,4189 " "

R= ber durch die Inverfion gefundene Rohzuckergehalt,

A= das Ergebniß der direften Polarisation und

L= die Anzahl der Linksgrade bedeutet, die der Rechtsdrehung von  $100^o$  bei  $17^{1}/_{2}^{0}$  C. bei der Beobachtungstemperatur des invertirten Zuckers entspricht.

um mit Hülfe derselben den im Traubenmoste enthaltenen Invertzucker und die einem Grade der Linksdrehung entsprechende Linksfruchtzuckermenge (Schleimzucker) bestimmen zu können, wie ich dies im Späteren noch zeigen werde."

# III. Bestimmung des Rechtstrauben= und Linksfruchtzuckers (Schleimzucker).

"Die Angaben über das molekulare Drehungsvermögen des Traubenzuckers gehen bei den verschiedenen Bevbachtern sehr auseinander, so fanden z. B.:

Dubrunfaut . für  $(\alpha)_j=53,2$  für Temperaturen zwischen 18 und  $80^\circ$  C.

Bechamp ... " " = 57,44

Pafteur .... " " = 55,15 (aus Tranbenzuder-Rochfalz)

Schmidt..., " = 57,0 Verthelot..., " = 56,0 Hoppe-Sepler für  $(\alpha)_0 = 53,45$ .

"Diese Verschiedenheiten können nur in den verschiedenen Bestimmungsweisen, hauptsächlich aber nur in der größeren oder geringeren Keinheit
des verwendeten Tranbenzuckers ihren Grund haben, indem es sehr schwer
ist, denselben durch Alsohol vollständig von dem stärker ablenkenden Dertrin
zu besteien. Die niedrigsten Angaben für (a)d verdienen daher vor allen
anderen Beachtung, namentlich der von Hoppe-Sehler) gegebene Werth,
da derselbe sich auf wasserseien, farblosen, aschenfreien Harnzucker bezieht,
der aus diadetischem Harn gewonnen und durch 10 bis 12 maliges Umkristallisiren aus Alkohol gereinigt wurde. Wenn wir nun diejenige Menge
Tranbenzucker berechnen, welche den polarisirten Lichtstrahl ebenso start
wie eine Quarzplatte von 1 Millimeter Dicke ablenkt, so erhalten wir

 $100 \cdot rac{21,67}{2 \left(lpha
ight)_D} = 20,2712$  Gramm Traubenzucker; es würde demnach  $1^{0}$ 

Rechtsdrehung am französischen Instrumente = 0,202712 Gramm Traubenzucker entsprechen. Da nun ferner die einer Quarzplatte von 1 Millimeter Dicke äquivalente Rohrzuckermenge nach den früheren Bestimmungen = 16,3226 Gramm beträgt, so berechnet sich die Polarisation des Traubenzuckers zu 80,52 Prozent einer gleichen Gewichtsmenge Rohrzuckers

 $x \cdot 20,2712 = 16,3226 \cdot 100^{\circ}$ x = 80,52 Frozent.

<sup>1)</sup> Ueber die spezifische Drehung des reinen Traubenzuckers, von Hoppe-Sehter. Zeitschrift 1867, Seite 95. Jahresbr. 7, 196.

"Die Zuckerlösung, welche Hoppe-Sehler auf ihre Zirkumpolarisation untersuchte, enthielt in 100 Kubikzentimeter = 36,2744 Gramm Harnzucker und zeigte bei 18,8° C. ein spezifisches Gewicht = 1,13602.

"Seßen wir das Bolumen dieser Lösung bei 17,5° C. = 100 Kubifzentimeter, so ist das bei 18,8° C. = 100,0323 Kubikzentimeter; es wiegt denmach obige Zuckerlösung bei 17,5° C. = 113,6343 Gramm, das spezifische Gewicht = 1,13634 und der Prozentgehalt der Lösung gleich 31,922 Prozent. Da nun demselben spezifischen Gewicht ein Rohrzuckerzgehalt von 31,385 Prozent entspricht, so folgt daraus, daß gleichen spezifischen Schweren etwas größere Traubenzuckerz als Rohrzuckermengen entsprechen, welche Bevbachtung auch aus einer Versucksreihe von Graham, Hofmann und Redwood hervorgeht. Letztere fanden:

| σ bei 17½° | C. |  |  | Rohrzucker<br>Prozent |   |  | Wasserfreier<br>raubenzucker<br>Prozent |
|------------|----|--|--|-----------------------|---|--|-----------------------------------------|
| 1,01949    |    |  |  | 4,950                 |   |  | 5,000                                   |
| 1,04013    |    |  |  | 10,000                | ı |  | 10,000                                  |
| 1,06101    |    |  |  | 14,930                |   |  | 15,00                                   |
| 1,08245    | =  |  |  | 1981                  |   |  | 20,00                                   |

"Obwohl gleich im Vorhinein nicht daran zu zweifeln war, daß die von Hoppe-Sehler mittelst Harnzucker erhaltenen Resultate auch vollstommen für den Traubenzucker gesten müssen, so nahm ich doch, um obige Angabe zu bestätigen, mehrere Vestimmungen mit verschiedenen Traubenzuckerverbindungen vor, welche von Herrn Anthon in Prag dargestellt und mir mit größter Vereitwisligkeit zur Disposition gestellt wurden.

"Diese Berbindungen waren:

"Da erstere aus alkoholischer Lösung auskristallisirte Verbindung an der Luft Wasser anzog und sich nach kurzer Zeit in die Verbindung Nr. 2 verwandelte, so wurden daher die Versuche nur mit Nr. 2 und 3 vorgenommen.

# a. Berjudy mit $2 \, \mathrm{C}_6 \, \mathrm{H}_{12} \, \mathrm{O}_6 \, \left\{ egin{array}{c} \mathrm{H}_2 \, \mathrm{O} \\ \mathrm{H}_2 \, \mathrm{O} \end{array} \right.$

I. "13,3630 Gramm bieses Traubenzuckers wurden schließlich bei  $105^{\circ}$  C. ausgetrocknet. Der Wassergehalt betrug 9,138 Prozent  $^{\circ}$ ), während obige Formel 9,091 Prozent verlangt. Die Menge des vollkommen trockenen Zuckers betrug demnach 12,1483 Gramm. Derselbe wurde hierauf in einem Viertelliter-Kolben gelöft und bei  $17^{1/2}$  C. mit Wasser der gepulverte Traubenzucker fast rein weiß war, so zeigte die Losung dennoch eine gelbe Färbung und schwache Trübung, welcher Umstand mich eben veranlaste, die Lösung nicht in einem 100-Zentimeterkolben anzusertigen. Das spezifische Gewicht dieser Losung bei  $17^{1/2}$  C. war 1,01866. Dieselbe würde einem Rohrzuckergehalte von 4,74 Prozent entsprechen, während in der Lösung 4,770 Prozent Traubenzucker enthalten sind. 100. 12,1483 = 250. x, x = 4,85932 Gramm wassersein Traubenzucker in 100 Kubikzentim. der Lösung 100. 4,85932 = 101,866 x, x = 4,770 Prozent.

"Da jede Traubenzuckerlösung Birotation zeigt, so waren mehrere Stunden erforderlich, bis die Polarisation fonstant blieb. Im französischen Instrumente und bei Anwendung eines gläsernen Beobachtungsrohres von 220 Millimeter war schließlich bei  $19^{\circ}$  C. die fonstante Ablentung  $26.5^{\circ}$ , solgsich für eine 200 Millimeter lange Schicht  $= 24,109^{\circ}$ ; es entspricht demnach eine Ablentung von  $100^{\circ}$  nach rechts bei  $19^{\circ}$  E. einer Traubenzuckermenge von 20,1556 Gramm oder  $(\alpha)_{j} = 53,75$ .

"Um die Operation zu beschleunigen, wurden 100 Kubitzentimeter dersielben Zuckerlösung im Wasserbade in einem enghalsigen Kolben dis zum Sieden erhitzt, um die Birotation aufzuheben, damit bei der kleinen Obersläche wenig Verlust durch Verdunstung entstehe. Hierauf wurde in dem vorgewärmten Veobachtungsrohre die Lösung im Apparate beobachtet.

"Die Polarisation

bet 43° C. war 26,0° recht3
" 17° C. " 26,5° "

dennach ein gleiches Resultat wie oben. Wurde die Lösung längere Zeit im Wasserbade erhitt, so blieb nach dem Abkühlen und Herstellen des ursprünglichen Volumens die Polarisation immer dieselbe. Eine andere Lösung, welche mit 10 Prozent konzentrirter Salzsäure versetzt und dis 68° C. erhitt wurde, änderte eben so wenig ihre Polarisation, wie eine weitere, welche mit 10 Prozent Bleiessig versetzt wurde, indem letztere nur

<sup>1)</sup> Der getrocknete Zucker nimmt an der Luft genau die zwei Aequiv. Baffer wieder auf, wie ich mich durch mehrere Versuche überzeugt habe.

im Verhältniß zur Verdünnung weniger polarisirte. Es bildete sich zwar durch den Bleiessigzusatz eine, durch die geringe Färbung bewirkte Trübung, welche aber auf die Polarisation von keinem Einfluß war und durch mehrmaliges Filtriren beseitigt werden konnte.

"Um zu konstatiren, daß der zur Untersuchung vorliegende Zucker außer Traubenzucker keine andere optisch wirksame Substanz (Dextrin) enthielt, so wurde in einer Probe der Traubenzucker mittelst Fehling'scher Lösung

und Wägung des Kupferorides bestimmt.

"20 Kubikzentimeter der ursprünglichen Lösung wurden auf 1 Liter verdünnt. 50 Kubikzentimeter davon lieferten 0,1070 Gramm CuO, dem=nach in 100 Kubikzentimeter der ursprünglichen Lösung = 4,8537 Gramm Traubenzucker (statt 4,8593). Letters Resultat blieb sich gleich, ob die Zuckerlösung tropsenweise oder auf einmal der kochenden Kupferlösung zugefügt wurde. Der Traubenzucker zeigt demnach eine gewisse Beständigkeit und mache ich deswegen hier darauf aufmerksam, weil Invertzuckerlösungen kein solches Berhalten zeigen und die leichtere Zersetbarkeit derselben in erster Reihe dem Schleimzucker zukommt, wie im Späteren nachgewiesen werden soll.

II. "Bei einer zweiten Probe verlor der Traubenzucker durch Trocknen 9,070 Prozent am Gewicht (ftatt 9,090 Prozent Wasser). 10 Granum bes vollkommen trockenen Zuckers wurden in einem 100 Kubitzentimeterstölbehen in Wasser gelöft, zum Sieden erhitzt und nach dem Abkühlen bei  $17^{1/2}$ ° C. bis zur Marke aufgefüllt. Die Lösung war ebenfalls gefärbt und etwas trüb wie früher.

"Das spezifische Gewicht war 1,038190, was einem Rohrzuckergehalte von 9,532 Prozent entspricht, während es in unserem Falle 9,632 Prozent Traubenzucker zukommt:

103,819 . 
$$x = 100 \times 10$$
  
 $x = 9,632$  Prozent.

"Die Lösung polarisirte im 220=Millimeterrohr bei 19° C. =  $54,6^\circ$ , bemnach im 200=Millimeterrohr bei 19° C. =  $49,09^\circ$ , folglich  $100^\circ$  nach rechts = 20,3703 Grm. Traubenzucker und  $(\alpha)_j = \frac{100 \cdot 21,67}{2 \cdot 20,3703} = 53,19$ .

#### b. Berfuch mit Traubenguderfochfalg.

"Das nach der Formel  $C_6H_{12}O_6$   ${NaCl \atop H_2O}$  zusammengesetzte Salz bildete harte, weingelbe Krhstallkrusten, die beim Zerkleinern ein schnecweißes Pulver lieferten und zeigte nach der Analhse in 100 Gewichtstheilen folgende Zusammensetzung:

|           |           | Gefun  | den.  |   | Berechnet.   |
|-----------|-----------|--------|-------|---|--------------|
| C. H12 O6 | =         | 82,037 | Proz. |   | 82,481 Proz. |
| NaCl      | =         | 13,991 | "     |   | . 13,394 "   |
|           | $= \dots$ |        |       |   | . 4,125 "    |
|           |           | 100    |       | - | 100          |

"Die geringe Abweichung der gefundenen von der berechneten Bufam= mensehung rührt von einem größeren, mit austriftallifirtem Gehalt an Rochfalg her, da daffelbe bei ber Darftellung Diefes Salges in geringem Ueber= Schuß hinzugeset werden muß und eine vollkommen normale Berbindung nur durch häufiges Umfriftallifiren erhalten werden fann.

.. 10.2490 Gramm obigen Salzes wurden nach deren Löfung und Auftochen 1) in einem 100 = Rubifgentimeterfolbchen bei 171/20 G. bis gur Marke perdunnt und polarifirt im 220=Millimeterrohr bei 210 C. aleich

45.50 rechts = 41,36360 im 200=Millimeterrohr.

"100° rechts entsprechen demnach = 20,327 Gramm Traubenzucker; folglich:

$$\begin{array}{c} 100 \ \frac{21,\!67}{2\;.\;20,\!327} \,(\alpha)_{\!\scriptscriptstyle j} = 53,\!30 \ \text{für} \ (C_6\,H_{12}\,O_6) \\ \\ = 43,\!73 \ \text{für} \ 2 \ (C_6\,H_{12}\,O_6) \, {\tiny \scriptsize Na\,Cl} \\ H_2\,O \end{array}.$$

"Wenn wir nun diese gefundenen, dem Traubenzuder gutommenden Werthe für deffen spezififche Drehung mit bem bon Soppe-Senler gefundenen vergleichen, so finden wir eine ziemliche Uebereinstimmung. Neh= men wir vorläufig den vom Traubenzuderkochfalz abgeleiteten Werth als ben richtigen an, fo konnen wir nun mit Gulfe bes von &. D. Rrece2) abgeleiteten Gesetzes: "Isomere Körper besigen molekulare Drehungsvermogen, welche Multipla einer und derfelben Zahl find" und der für Rohrzucker gefundenen Bahl den richtigen Werth (a), sowohl für Rechtstraubenzucker wie für den Linksfruchtzucker berechnen.

"Gefunden wurde das spezifische Drehungsvermögen für:

Mohrauder  $= (\alpha)_i = +66.38$ Rechtstraubenzucker " =+ 53,30 Linksfruchtzucker " = -106,0 (nach Dubrunfaut).

2) leber bie Beziehungen ber Drehungsfähigfeiten organischer Rorper. Bon F. B. Krede. Archives Neerlandaises 6 (1871); Zeitschrift 1872, S. 344 im Auszuge. Jahresber. 12, 141.

<sup>1)</sup> Die Löfung bes Traubengudertochjalges ebenfo mie der Traubenguder jelbft zeigt Birotation und wird das Rotationsvermögen des Traubenzuders durch Rochfalg nicht verandert.

Stammer, Jahresbericht u. 1875.

"Wenn wir nun die Werthe mit dem Atomgewicht multipliziren, so ershalten wir nach obigem  $C_{12}H_{22}O_{12}$   $C_6H_{12}O_6$   $C_6H_{12}O_{12}$ 

| spezif. Drehungs=<br>vermögen |   | Molekular=<br>Gewicht |   | molekulares<br>Drehungsvermögen |
|-------------------------------|---|-----------------------|---|---------------------------------|
| 66.38                         | X | 342                   |   | 22201,96:26 = 873,152           |
| 53,30                         | X | 180                   | = | 9594,00:11 = 872,18             |
| 106,0                         | X | 180                   | = | 19242,00:22 = 867,27            |

"Da unter diesen Bestimmungen der Werth 873,152 der richtigste ist, so erhalten wir für:

Rechtstraubenzucker 
$$(\alpha)_D=\frac{873,152\times 11}{180}=53,359$$
  
Linksfruchtzucker  $(\alpha)_D=\frac{873,152\times 22}{180}=106,719$  bei 4° C.

"100 Grade Rechtsdrehung am französischen Instrumente entsprechen demnach  $\frac{100 \cdot 21,67}{2 \cdot 53,359} = 20,3057$  Gramm Rechtstraubenzucker, am deutschen Instrumente 16,3226  $x = 26,048 \times 20,3057 = 32,4043$ , ebenso 1 Grad sinks am französischen Instrumente = 0,101528 Gramm Linkstraubenzucker bei  $17^{1/2}$ ° C., ebenso 1 Grad sinks am deutschen Instrumente = 0,162021 Gramm Linkstraubenzucker bei  $4^{\circ}$  C.

"Die Polarisation des Rechtstraubenzuders beträgt demnach

$$\frac{20,3057 \times 100}{16.3226} = 80,3 \text{ Prog.}$$

der einer gleichen Gewichtsmenge Rohrzuders.

"Da nach dem Mitgetheilten das Drehungsvermögen des Rechtstraubenzuckers, ebenso wie dasjenige des Rohrzuckers, zwischen O und 100° C.
konstant bleibt und die spezisischen Gewichte gleichprozentiger Lösungen beider Zuckerarten nahezu dieselben sind und aller Wahrscheinlichkeit nach
auch die Volumenänderungen bei verschiedenen Temperaturen, so läßt sich
nun mit Benutzung der Ausdehnungsgrößen gleichprozentiger Rohrzuckerlösungen die Menge des Rechtstraubenzuckers, welche einem Grade Rechtsdrehung bei den verschiedenen Polarimetern und Temperaturen entspricht,
in gleicher Art, wie beim Rohrzucker gezeigt wurde, berechnen.

"Die erhaltenen Werthe sind in der Rubrik Nr. 6 der Tabellen verzeichnet. Da ferner der Invertzucker aus Rechtstraubenzucker und Linksfruchtzucker zu gleichen Aequivalenten besteht und das Drehungsvermögen des Invertz und Rechtstraubenzuckers bereits bekannt sind, so ergiebt sich die einem Grade der Linksdrehung entsprechende und in der Rubrik 8 der

Tabellen verzeichnete Menge Linksfruchtzuckers durch Subtraktion der in gleicher Horizontale stehenden Werthe der Rubrik 7 von denen der Kolumne 6.

"Bei Bergleichung dieser Zahlen sindet man, daß dieselben mit der Temperatur zu= und abnehmen, und daß die Beränderlichkeit der Ablenkung des Invertzuckers nur dem darin enthaltenen Linksfruchtzucker zuzuschreisben ist.

"Eine Lösung, die in 100 Kubikzentimeter = 17,1816 Gramm Invertzucker (= 16,3226 Gramm Rohrzucker) enthält, polarifirt, ohne Berücksichtigung der durch die Temperatur veranlaßten Bolumenänderungen:

bei 0° C. = 43,3 Grade nach links 
$$_{''}$$
 87,3°  $_{''}$  = 0  $_{''}$   $_{''}$   $_{''}$   $_{''}$ 

da nun ferner die Polarisation für den im Invertzucker enthaltenen Rechts= traubenzucker  $\frac{17,1816}{2}=8,5908$  Gramm  $=43,3^{\circ}$  nach rechts beträgt, so hat sich in Folge der Temperaturänderung um  $87,3^{\circ}$  C. die Ubslenkung des Linksfruchtzuckers genau um die Hälste vermindert, während die des Traubenzuckers konstant blieb. Diese Beodachtung gilt jedoch nur für Traubenzucker, dessen Lösung entweder durch längeres Stehen oder durch Erhitzung dis zum Sieden oder durch Behandeln mit irgend einer Säure diese Konstanz in der Ablenkung des polarisirten Lichtstrahles erstangt hat; da jedoch für den Fall, wenn odige Gewichtsmengen (zu 8,5908 Gramm) Rechtstraubenzuckers und Linksfruchtzuckers zu 100 Kubitzentimeter gelöst, auch bei  $0^{\circ}$  C. seine Ablenkung zeigen würden, so muß auch das molekulare Drehungsvermögen des Rechtstraubenzuckers vollkomsmen gleich dem des Linksfruchtzuckers, nur im entgegengesetzten Sinne, sein, und ist demnach  $(\alpha)_{R}=2\times53,359=+106,72$ .

"Zwischen Rechtstraubenzucker und Linksfruchtzucker besteht demnach nur der Unterschied, daß der erstere die Hälfte seiner Drehungsfähigkeit auch bei gleichbleibender gewöhnlicher Temperatur verliert, während beim letzeren die Abnahme dis zur Hälfte nur proportional der Temperatur ersolgt und bei 87,3° C. ihr Ende erreicht. Bei höherer Temperatur wie 87,3° C. wird der Invertzucker wieder rechtsdrehend, jedoch in viel stärkerem Maße als bei den niedrigeren Temperaturgraden, so daß aller Wahrscheinlichkeit nach bei 100° C. die Ablenkung wieder genau 43,3, jedoch nach rechts, betragen dürfte." (Siehe die solgenden Tabellen.)

Franzöfisches Inftrument.

Polarimeter bon Soleil: Dubosg.

= 100 Rubitzentimeter . . . . . o = 1,06298 = 15,381 Prozent Sacchar

| Grad nach links<br>=      | Links-<br>Fruchtzuker<br>(Schleimzuker)<br>Gramm**) | 8                  | 0,10885 | 921  | 957 | 993.    | 0,11029 | 990     | 103     | 140    | 178 | 215     | 253       | 292     | 930     | 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 408     | 447     | 487     | 527     | 292   | 209     | 0,11648 |         |                                                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------|------|-----|---------|---------|---------|---------|--------|-----|---------|-----------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------|
| 1 Grad 1                  | Invertzuder<br>Gramm **)                            | 7.                 | 0,47057 | 384  | 717 | 0,48054 | 395     | 742     | 0,49093 | 450    | 812 | 0,50179 | 552       | 931     | 0,51315 | 704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,52100 | 502     | 910     | 0,53325 | 746   | 0,54174 | 609     | -       |                                                        |
| d rechts                  | Nechts=<br>Trauben=<br>3uder<br>Gramm**)            | 6.                 | 0,20258 | 09   | 63  | 99      | 89      | . 71    | 74      | 77     | 80  | 83      | 85        | 88      | 91      | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 76      | 0,20300 | 05      | 05      | 80    | 11      | 0,20314 |         | uder,                                                  |
| 1 Grad nach rechts<br>=   | Rohrzuder<br>Gramm*)                                | 5.                 | 0,16341 | 6    | 4   | . 9     | 8       | 0,16350 | 2       | 4      | 9   | 8       | 0,16360   | 7       | 60      | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7       | 6       | 0,16371 | 00      | 20    | 9       | 0,16378 |         | 8.6052 Tranbenzuder, 8.6052 Scholinguder               |
| 100 Grabe                 | entsprechen<br>Graden<br>nach links                 | 4.                 | 36,573  | 320  | 290 | 35,815  | 562     | 309     | 920     | 34,803 | 550 | 297     | 044       | 33,791  | 538     | 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 033     | 32,780  | 527     | 274     | . 021 | 31,768  | 515     |         |                                                        |
| Wirfliche<br>Polarifation | der Löfung<br>im messing.<br>Beobachtungs=<br>rohre | 9.                 | 100,001 | 041  | 031 | 020     | 010     | 100,000 | 186'66  | 975    | 963 | 950     | 938       | 927     | 915     | 904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 893     | 881     | 870     | 858     | 847   | 836     | 824     |         | NR 16 350 Gramm Robertuder = 17,2105 Gramm Invertguder |
| Länge<br>der              | gläfernen<br>Beobach=<br>tungsrohre<br>in Millim.   | 2.                 | 199,995 |      |     |         | 18      | 200,000 |         | O. C.  |     |         | 1 200 004 | 100/001 |         | Service Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |         |         |       |         | 200,013 |         | Robrander =                                            |
| Wolumen                   | Der<br>Zucker=<br>Iöfung<br>Kubitzentim.            | 1.                 | 99,943  | 955  | 996 | 776     | 886     | 100,000 | 017     |        |     |         | 1 100 068 | and and |         | The state of the s |         |         |         |         |       |         | 100 198 | oprion. | 16.350 Gramm                                           |
|                           | Gelfius                                             | Nr. der<br>Kolumne | 15      | 15,5 | 16  | 16,5    | 17      | 17,5    | 18      | 18,5   | 19  | 19.6    | 00        | 200 %   | 20,5    | 91.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00      | 200     | 03      | 200     | 94    | 94.5    | 95      |         | NB                                                     |

\*) Im messingenen Beobachtungsrohre. — \*\*) Im gläfernen Beobachtungsrohre.

= 1,06287 = 15,357 Prozent Cacchar. Inftrument. Branzöfifches = 100 Rubitzentimeter

| nach links<br>Grammen                    | Linfis-<br>Fruchtzuder<br>(Schleimzuder)                          | 80      | 0,10632<br>568<br>608<br>608<br>38<br>773<br>708<br>44<br>49<br>49<br>84<br>921<br>0,11031<br>068<br>164<br>164<br>182<br>220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 588<br>338<br>418<br>59<br>619<br>619<br>619<br>619<br>619<br>619<br>77<br>77<br>77<br>77<br>90<br>834<br>77<br>77<br>90<br>834<br>77<br>90<br>834<br>77<br>90<br>834<br>77<br>90<br>834<br>77<br>834<br>77<br>834<br>77<br>834<br>834<br>77<br>836<br>837<br>837<br>837<br>838<br>838<br>838<br>838<br>838<br>838<br>838                |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Grad r<br>entipricht                   | Invertzuder                                                       | 7.      | 0,43858<br>4167<br>4477<br>4786<br>5096<br>5405<br>5715<br>6024<br>6633<br>6643<br>6643<br>6643<br>6643<br>6777<br>7635<br>7977<br>8318<br>0,48660<br>9028<br>9396<br>9764<br>0,50132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5000<br>912<br>0,51324<br>1756<br>2148<br>2561<br>2973<br>3385<br>3797<br>4209<br>4621<br>5102<br>5582<br>6063<br>6063<br>6063<br>6063<br>7024<br>7504<br>7504<br>7504                                                                                                                                                                   |
| 1 Grad nach rechts<br>entspricht Grammen | Nechts-<br>Trauben-<br>zuder                                      | 6.      | 0,20267<br>77<br>77<br>78<br>778<br>88<br>89<br>94<br>94<br>96<br>0,20301<br>0,20301<br>0,20301<br>10<br>10<br>113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22<br>26<br>28<br>29<br>29<br>33<br>34<br>40<br>40<br>40<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60                                                                                                                                                                                                   |
| 1 Grad n<br>entspricht                   | Rohrzuder                                                         | 5,      | 0,16392<br>0,16311<br>0,16311<br>0,16320<br>0,16330<br>0,16330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,16341<br>0,16341<br>0,16351<br>0,16350<br>0,16370<br>4                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 100 Grade                                | rechts<br>euflprechen<br>Graden<br>nach lints                     | 4.      | 39,175<br>36,917<br>658<br>403<br>142<br>37,884<br>626<br>626<br>36,851<br>593<br>593<br>56,822<br>566<br>36,93<br>566<br>369<br>369<br>37,794<br>566<br>537<br>537<br>537<br>537<br>537<br>537<br>537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28,766<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>201<br>200<br>201<br>200<br>201<br>200<br>201<br>200<br>201<br>200<br>201<br>200<br>201<br>200<br>201<br>200<br>201<br>200<br>201<br>200<br>201<br>200<br>201<br>200<br>201<br>200<br>201<br>200<br>201<br>200<br>201<br>200<br>201<br>200<br>201<br>200<br>201<br>200<br>201<br>201 |
| Wirflinge<br>Meloniotion                 | Politikation<br>im gläjernen<br>Rohre bon<br>200 Millim.<br>Länge | 3.      | 100,185<br>172<br>172<br>173<br>173<br>1146<br>113<br>119<br>106<br>080<br>080<br>087<br>083<br>083<br>083<br>083<br>093<br>093<br>093<br>093<br>974<br>974<br>974<br>974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 936<br>923<br>923<br>923<br>930<br>885<br>885<br>885<br>872<br>881<br>770<br>777<br>775<br>719<br>719<br>719<br>719<br>706                                                                                                                                                                                                               |
| Ränge                                    | gläfernen<br>Beoback-<br>tungsrohre<br>in Millim.                 | 2.      | 199,986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200,003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bolumen                                  | der<br>Zuder=<br>löfung<br>Lubitzentim.                           | 1.      | 99,808<br>821<br>835<br>848<br>848<br>875<br>889<br>903<br>916<br>930<br>943<br>943<br>943<br>943<br>966<br>977<br>977<br>977<br>977<br>977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 066<br>079<br>002<br>105<br>113<br>115<br>115<br>117<br>117<br>128<br>118<br>128<br>128<br>128<br>128<br>128<br>128<br>128<br>138<br>149<br>140<br>140<br>140<br>140<br>140<br>140<br>140<br>140<br>140<br>140                                                                                                                           |
|                                          | Grade                                                             | Rolumne | 111,5<br>111,5<br>111,5<br>112,5<br>113,5<br>114,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5<br>115,5 | 200 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

NB, 16,3226 Gramm Robrzuder = 17,1816 Gramm Invertzuder  $\left\{\begin{array}{c} 8,5908 \text{ Gramm Traubenzuder,} \\ 8,5908 \text{ Gramm Schleinzuder,} \end{array}\right.$ 

26,048 Gramm = 100 Kubilzentimeter . . . . .  $\sigma=1,1000=23,68$  Prozent Sachar. Deutides Infirument.

| 1 Grad nach links<br>entspricht Grammen  | Links-<br>Fruchtzuder<br>(Schleimzuder)              | 80      | 0,16811<br>867<br>828<br>928<br>979<br>0,1708<br>147<br>2022                          | 200<br>314<br>370<br>4429<br>546                  | 604<br>663<br>723<br>845<br>996                        | 966<br>0,18030<br>0,955<br>159<br>223<br>223<br>287<br>351<br>480<br>544<br>608<br>677<br>746<br>883<br>952<br>0,19021<br>090<br>159<br>228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 Grad<br>entipricht                     | Inbertzuder<br>3                                     | 7.      | 0,70002<br>70495<br>70495<br>70988<br>0,71480<br>71973<br>0,72466<br>72958<br>0,73451 | 0,74486<br>0,74486<br>0,75474<br>0,76019<br>76564 | 0,77109<br>77653<br>0,78240<br>78827<br>79414<br>80001 | 80288<br>81247<br>81906<br>82564<br>83223<br>83822<br>84541<br>85200<br>86517<br>87116<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716<br>87716 | THE REAL PROPERTY. |
| 1 Grad nach rechts<br>entspricht Grammen | Rechts-<br>Trauben-<br>zucker                        | 6.      | 0,32350<br>53<br>57<br>64<br>64<br>68<br>72<br>72                                     | 883<br>887<br>940<br>76                           | 0,32400<br>04<br>08<br>112<br>16<br>16                 | 29<br>29<br>33<br>33<br>38<br>47<br>47<br>70<br>70<br>74<br>74<br>74<br>74<br>74<br>74<br>74<br>74<br>74<br>74<br>74<br>74<br>74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 10              |
| 1 Grad 11<br>entspricht                  | Rohrzuder<br>a                                       | o.      | 0.26004<br>007<br>010<br>018<br>016<br>019<br>022                                     | 031<br>034<br>037<br>039<br>042                   | 0.26048<br>0.51<br>0.51<br>54<br>57<br>61              | 0,26139<br>0,26139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 100 Grade<br>reddf bei                   | 171/20 G. ent-<br>iprechen<br>Graden nach<br>links   | 4.      | 39,163<br>38,910<br>653<br>395<br>1,38<br>623<br>623<br>108<br>108<br>108             | 36,850<br>593<br>35,079<br>35,822                 | 209<br>309<br>052<br>052<br>537<br>280                 | 33,766<br>5095<br>32,995<br>737<br>737<br>737<br>709<br>80,938<br>682<br>655<br>655<br>655<br>8865                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| Wirfliche<br>Bolarifation                | der bei 14° K.  = 17½° C. bereiteten     Rormalföung | 93      | 100,168<br>156<br>156<br>113<br>121<br>121<br>110<br>98<br>87                         | 466 4 8 8 1 1 2 5 1 1 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 100,000<br>99,987<br>975<br>962<br>950                 | 937<br>937<br>923<br>923<br>923<br>881<br>881<br>737<br>747<br>757<br>767<br>768<br>618<br>618<br>618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| Länge                                    | gläfernen<br>Beobach=<br>ungstohre<br>in Millim.     | 2.      | 199,986                                                                               | 199,995                                           | 200,000                                                | 200,003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| Bolumen                                  | der<br>Zuder-<br>Iöfung<br>Kubilzentim.              | 1       | 99,825<br>83,7<br>84,9<br>86,1<br>87,3<br>87,3<br>89,7<br>99,9                        | 933<br>945<br>967<br>978                          | 100,000<br>013<br>025<br>038<br>051                    | 064<br>079<br>079<br>128<br>128<br>137<br>180<br>180<br>224<br>224<br>225<br>224<br>225<br>232<br>332<br>332<br>332<br>332<br>333<br>348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tooloog.           |
|                                          | Gelfius                                              | Rr. ber | 10<br>11<br>11<br>12<br>12<br>13<br>13<br>13<br>14                                    | 14,5<br>15,6<br>16,5<br>17,5                      | 17,5<br>18,5<br>19,5<br>19,8                           | 2811141141414141414141414141414141414141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00                 |

NB. 26,048 Gramm Rohrzuder = 27,4190 Gramm Indertzuder  $\Big\{\ 13,7095$  Gramm Saubenzuder, NB. 26,048 Gramm Kohrzuder = 27,4190 Gramm Ingeleinzuder.

Scheibler suchte die Größe des Fehlers zu bestimmen, welchen man beim Klären der zu polarisirenden Zuderlösungen durch Vernachlässi= gung des Volumens des Niederschlages begeht.). Nachdem der Verfasser das bisher über diesen Gegenstand bekannt Gewordene angeführt.) und gezeigt hat, daß daraus selbst eine annähernde Kenntniß dieser Fehlergröße nicht abzuleiten sei, beschreibt er die von ihm angewandte Methode, welche auf einem mathematisch begründeten analytischen Kunstzgriff beruht und für zahlreiche ähnliche Fälle gute Dienste zu leisten im Stande sein wird. Diese "Methode der halben Verdünnung" besteht darin, daß man gleichzeitig die unveränderte ursprüngliche Flüssigfeit und dann die bis zum doppelten Volum verdünnte Lösung untersucht. Aus solgender Betrachtung wird sich das Prinzip der Methode leicht ergeben.

Denten wir uns innerhalb einer Fluffigkeitsmenge, welche gu 100 Rubitzentimeter abgemessen wurde, einen unlöslichen Riederschlag vorhanden, ber beispielsweise das Bolumen von 5 Kubikzentimeter einnehmen soll, jo füllt die reine Flüssigkeit für sich begreiflich nur ben Raum von 100 - 5 = 95 Rubitzentimeter aus. Ift diese Flüffigkeit eine Zuderlöfung, fo wird fie bei der Polarisation eine gewisse Ablesung von A-Stalentheilen ergeben. Bringt man nun diefe felbe trube Muffigkeitsmenge bon 100 Rubitzentimeter in einen Kolben mit Marke von 200 Kubikzentimeter Kabazität und verdünnt mit Wasser bis zu dieser Marke, so wird der in ihr vorhandene unlösliche Niederschlag auch hier nur 5 Kubikzentimeter betragen. während der reinen Flüffigkeit ein Bolumen von 95 + 100 = 195 Rubitgentimeter angewiesen ift. Die lettere verdunnte Fluffigkeit wird nun aber, tropdem die ursprüngliche Flüssigkeit zu ihrem doppelten Bolum verdünnt wurde, bei der Polarisation keine Ablesung von 1/2 A-Skalentheilen ergeben können, sondern nur eine etwas kleinere, welche ausgedrückt wird burch  $\frac{195}{195}$  A=0,48718 A=Skalentheilen. Es ist nun klar, daß sich auch um= gekehrt aus den erzielten beiden Ablesungen das Volum des die halbe Berdunnung ftorenden festen Niederschlags, welches in diesem Beispiele gleich

5 Kubikzentimeter gesetzt wurde, berechnen läßt.
Werden 100 Kubikzentimeter Rübensaft mit Bleiessig auf das Volum
110 Kubikzentimeter und gleichzeitig 100 Kubikzentimeter Kübensaft nebst
10 Kubikzentimeter Bleiessig auf das Volum 220 Kubikzentimeter gebracht,
in üblicher Weise tüchtig durchgeschüttelt und silkrirt und die Filkrate polarisirt, so erhält man zwei Ablesungen P und p, welche nicht in dem Ver-

hältniß 1: 1/2 steben können, sondern bei welchem wegen des Volumens

1) Beitichr. 25, 1054.

<sup>2)</sup> Siehe Jahresbericht 10, 217, 12, 172 und Stammer's Lehrbuch S. 774.

des bei der Klärung entstandenen Bleiniederschlages das verdoppelte p etwas kleiner als P ausfallen muß. Bezeichnen wir nun die Differenz der verdoppelten kleinen Ablesung gegen die der unberdünnten Lösung mit D und das zu suchende Bolumen des Bleiniederschlages mit x, so haben wir folgende Gleichungen:

(I.) . . . . 
$$D=P-2p$$
, und nach Obigem

(II.) . . . . 
$$p = \frac{P(110 - x)}{220 - x}$$

Aus beiden Gleichungen ergiebt fich leicht:

(III.) 
$$x = \frac{220 D}{P + D}$$

als das Bolumen des vorhandenen Bleiniederschlages, ausgedrückt nach Kubikzentimetern. Man würde den ursprünglichen Rübensaft auch nach jedem anderen Berhältniß verdünnen können, es würde sich dann begreislich

nur ber Berdunnungsfattor 220 entsprechend andern.

Für die Praxis hat es nun aber direkt keinen Werth, das Volum x des Bleiniederschlages zu kennen, man will vielmehr wissen, mit welchem Fehler die Polarisation P behaftet ift. Auch dieser Fehler läßt sich aus den bewirkten beiden Polarisationen mit Hülfe obiger Gleichungen leicht ableiten, so zwar, daß sich die wirkliche korrigirte, d. h. von dem durch den Bleiniederschlag bedingten Fehler befreite Polarisation, wenn wir dies selbe mit P' bezeichnen, durch folgende Gleichung ausdrückt:

(IV.) . . . . 
$$P' = P - 2.2 \frac{P.D}{P + D}$$

Da in dem letzten Gliede dieser Gleichung der Divisor P+D unsbedenklich =P gesetht werden kann, weil die Größe D gegen P versschwindend klein ist, so geht die Gleichung IV. für ihre praktische Anwensdung in folgende genügend richtige einfachere Annäherungsgleichung über:

$$(V.) . . . . . . . P' = P - 2.2 D.$$

Für die Ausführung richtiger Rübensaftpolarisationen, aus welchen der durch die Bleiklärung bedingte Fehler eliminirt ist, ergiebt sich daher

aus Gleichung V. folgende einfache Regel:

Mit einer genauen Pipette abzumessende je 100 Kubitzentimeter des Rübensaftes füllt man unter Zufügung von je 10 Rubitzentimeter Bleiessig einmal in ein 110 Rubitzentimeterkölben, das andere Mal in ein 220 Rubitzentimeterkölben, und polarisit die geklärten filtrirten Flüssigkeiten. Die Ablesung, welche die verdünnte Lösung ergiebt, wird verdoppelt und von derzenigen der unverdünn=

ten Flüssigkeit in Abzug gebracht, wodurch man die Größe D erfährt. Wird diese Größe mit dem Faktor 2,2 multiplizirt und dieses Produkt von der Ablesung der unverdünn ten Flüssigkeit (also von der in herkömmlicher Weise bewirkten Polarisationsablesung) abgezogen, so erfährt man die gesuchte sehlerfreie Polarisation des Rübensaftes. Da es sich hierbei, wie aus dem Nachfolgenden hervorgeht, jedoch nur um kleine Differenzen handelt und die Beobachtungs- und sonstigen Fehler der vorbereitenden Operationen begreislich einen starken Einsluß üben, so wird es nothwendig, gewisse Worsichtsmaßregeln bei diesen Bestimmungen inne zu halten, die sich wie folgt bezeichnen lassen:

1. Man messe den zu polarisirenden Saft stets mit einer und derselben Pipette ab und verwende Saft, der vorerst von den Rübenfasern mittelst Filtration durch seine Müllergaze, sowie durch
Stehenlassen von Luftbläschen befreit ist. Die zu verwendenden
Kölbchen von 110 und 220 Kubikzentimeter sollen enghalsig sein

und genau in dem Volumverhältniß 1 : 2 fteben.

2. Die geklärte unverdünnte Saftlösung polarisire man unter Anwendung einer 100 Millimeter langen Beobachtungsröhre, die verdünnte Lösung dagegen mit Hülfe einer 200 Millimeter langen Köhre, damit beide Ablesungen nahezu an derselben Stelle der Quarzkeile erfolgen, etwaige Fehler dieser Keile also einen Einfluß auf die zu suchende Größe D nicht ausüben können. Berfügt man über Polarisationsinstrumente zu 400 Millimeter langen Köhren, so nimmt man begreissich zwecknäßiger Köhren von beziehungsweise 200 und 400 Millimeter Länge.

3. Für jede der beiden Flüffigkeiten bewirke man, wie üblich, mehre Ablefungen, aus welchen man nach Streichung der unwahrschein=

lichen Werthe das arithmetische Mittel nimmt.

Nach dem hier besprochenen Berfahren hat der Berfasser nun eine Anzahl von Rüben untersucht, und die erhaltenen Resultate in nachfolgen= der Tabelle verzeichnet.

|                             | Polarifat<br>Saf                |                                  | Differenz | Berech=<br>netes                       | Korrigirte              | Differenz |  |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------|-----------|--|
| Bezeichnung<br>der<br>Rüben | unver-<br>dünnt in<br>100 Kbzm. | verdünnt<br>in<br>200 Kbzm.<br>p | D $P-2p$  | Bolum x des<br>Bleinieder=<br>schlages | Polaris<br>fation<br>P' | P-P'      |  |
|                             | Grade                           | Grade                            | Grade     | Kbzm.                                  | Grade                   | Grade     |  |
| A T                         | 52,45                           | 26,10                            | 0,25      | 1,06                                   | 51,90                   | 0,55      |  |
| A. I                        | 51,70                           | 25,70                            | 0,30      | 1,27                                   | 51,04                   | 0,66      |  |
| " III "                     | 44,90                           | 22,30                            | 0,30      | 1,46                                   | 44,24                   | 0,66      |  |
| " III                       | 53,10                           | 26,40                            | 0,30      | 1,24                                   | 52,44                   | 0,66      |  |
| " II                        |                                 | 25,80                            | 0,25      | 1,06                                   | 51,30                   | 0,55      |  |
| " III                       | 61,20                           | 30,40                            | 0,40      | 1,43                                   | 60,32                   | 0,88      |  |
| " IV                        |                                 | 27,30                            | 0,30      | 1,20                                   | 54,24                   | 0,66      |  |
| " V                         |                                 | 26,40                            | 0,40      | 1,64                                   | 52,32                   | 0,88      |  |
| ?                           |                                 | 26,20                            | 0,40      | 1,65                                   | 51,92                   | 0,88      |  |
| Mittel                      |                                 |                                  | 0,32      | 1,33                                   |                         | 70 /      |  |

Aus dieser Zusammenstellung ergiebt sich, daß die Polarisation der verdünnten Lösung gegen die konzentrirte im Mittel um 0,32 Skalentheile kleiner ausfällt, woraus sich ein mittlerer Werth für das Bolum x des Bleiniederschlages von 1,33 Kubikzentimeter berechnet. Dieser Werth schwankt zwischen den Grenzen 1,06 und 1,65 Kubikzentimeter; er erreicht also nie die Höhe, die Welz unter gleichen Umständen, aber auf anderem Wege fand, nämlich 2,2 Kubikzentimeter.

Um die hier berechneten Werthe in anderer Weise zu kontroliren, ist das Volumen der Bleiniederschläge auch direkt bestimmt worden, indem die Niederschläge aus je 100 Kubikzentimeter von vier verschiedenen Rübensäften auf gewogene Filter gebracht, möglichst gegen Lust= (Kohlensäure=) Zutritt geschützt, vollständig ausgewaschen, bei 110° C. getrocknet und gewogen wurden. Die voluminösen Niederschläge schrumpsen beim Trocknen, wie bekannt, sehr zusammen. Nach dem Wägen wurden sie bestens vom Papier getrennt, gesammelt und zuletzt das spezisische Gewicht derselben im Viknometer unter Anwendung von Venzin bestimmt und auf Wasser berechnet. Durch Kochen unter Benzin wurde zuerst die in den Poren der Bleiverbindungen enthaltene Lust ausgetrieben. Das spezisische

158

Gewicht wurde in dieser Weise = 3,129 bei + 14° R. gefunden. Die erhaltenen Resultate sind:

|         | Bleiniet         | Bleiniederschlag |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| M tiben | Gewicht<br>Gramm | Volum<br>Abzm.   |  |  |  |  |  |
| A. I    | 2,8856           | 0,92             |  |  |  |  |  |
| " II    | 4,0792           | 1,30             |  |  |  |  |  |
| " III   | 4,3084           | 1,37             |  |  |  |  |  |
| B. I    | 4,7700           | 1,52             |  |  |  |  |  |
| Mittel  |                  | 1,28             |  |  |  |  |  |

Das Mittel dieser Bersuche zeigt als Werth für das Volum der Niederschläge 1,28 Kubikzentimeter, und wenn auch das Versahren, wonach dieser Werth erzielt wurde, vielsache Einwendungen zuläßt, so zeigt sich doch eine genügende Uebereinstimmung mit der vorhin ermittelten Durchschnittszahl 1,33, welche aus den Polarisationsergebnissen abgeleitet wurde. Diese Uebereinstimmung lehrt auch, daß die in den Nübensäften entstehenden Bleiniederschläge kein ihr Volum wesentlich vermehrendes Quantum Hidratwasser enthalten können; ihre gallertartige voluminöse Beschaffensheit im frischen Zustande muß daher durch andere physikalische Ursachen bedingt sein.

Der in der ersten Tabelle zulet aufgeführte, mit einem Fragezeichen vermerkte Rübensaft unbestimmter Herkunft wurde auch auf sein spezisisches Gewicht geprüft, um die bewirkte direkte, sowie die korrigirte Ablesung an der Skale des Polarisationsinstrumentes auf Prozente Zucker umrechnen zu können. Der Berfasser fand bei + 14° R. eine Dichtigkeit von 1,0683 = 16,6 Brix, wonach sich der Zuckergehalt wie folgt berechnet:

für die direkte Ablesung 
$$\frac{52,8 \times 0,26048}{1,0683} = 12,87$$
 Proz. Zucker, , , forrigirte ,  $\frac{51,92 \times 0,26048}{1,0683} = 12,66$  , , , Differenz 0,21 Proz. Zucker.

Da sich für den Bleiniederschlag dieses Kübensaftes unter allen übrigen das größte Volumen (1,65 Kubikzentimeter) berechnete, so beträgt also

der größte Tehler in der Zuckerbestimmung, den man durch Bernachlässigung dieses Bolumens begeht, nach diesen Bestimmungen nur 0,2 Prozent, während er nach Welz 0,3 Prozent betragen soll. Dieser Fehler beträgt aber im Mittel aller dieser Versuche etwa nur 0,15 Prozent, also nur die Hälfte der von Welz angegebenen Größe. Wie man sieht, ist er mithin nur klein und könnte, weil innerhalb der gewöhnlichen Beobachtungs= fehler fallend, in den meisten Fällen getrost vernachlässigt werden. Will man jedoch für genauere Betrachtungen eine Korrektur einführen, so empfiehlt der Verfasser unter Vorbehalt und als vorläusige Regeln, bis noch zahlreichere Untersuchungen vorliegen werden:

1. Bei der Klärung von je 100 Kubikzentimeter Saft mit

10 Rubitzentimeter Bleieffig nach der Bolummethode bas zulegt erhaltene Resultat nach Prozenten Buder um

0,15 Prozent zu verkleinern;

2. bei ber Rlarung ber breifachen Rormalgewichtsmenge Saft = 78,15 Gramm in einem 100 Rubitzentimeter= tolbchen bas erhaltene Resultat aber nur um 0,10 Brozent zu verringern, weil diese Saftmenge dem Bolum nach eine kleinere ist und entsprechend weniger Bleiniederschlag liefert.

Scheibler besprach 1) zwei neue Fehler bei der Buderbestim = mung der Rohzuder. Wenn man einen sirupreichen Rohzuder in einer Porzellanschale mit dem Pistill zerreibe, so verliere der Zuder so viel Melasse, als an der Reibschale und dem Pistill kleben bleibe, und ebenso verbessere man die Güte des Zuders beim Mischen mit den Händen oder auf dem Papier. Man solle daher den Porzellanmörfer mit Pistill erst mit einem Theil des Zuckers ausreiben, diesen Theil dann beseitigen und nun in dem so vorbereiteten und mit Melasse angeseuchteten Mörfer die fernere Berreibung des zur Untersuchung tommenden Buders vornehmen.

Der zweite Fehler bestehe barin, daß die Bleiniederschläge namentlich bei Rohprodutten organische Sauren enthalten, die zum Theil auf das polarifirte Licht wirken, und von denen ein Theil in einem Bleieffigüber= schuß löslich sei. Bei Anwendung einer gewissen, nicht genau festzustellen-ben Menge Bleiefsig erhalte man also solche Substanzen in Lösung, welche, ohne Buder zu sein, doch auf das Polarisationsergebniß von Ginfluß feien.

Die Generalversammlung des Zentralvereins für Rübenzuckerindustrie in Defterreich=Ungarn vom 8. Mai 1875 beschlog 2) in Betreff ber Werthschätzung der Rohzuder:

<sup>1)</sup> Weneralversammlung des Bereins in Halle, Zeitschr. 25, 672.
2) Wörtlich im Protokoll dieser Bersammlung, Desterr. Zeitschr. 4, 514.

daß vom 1. September 1875 an 100 Kilo als Einheit zur Preisbestimmung des Zuckers, sowohl des Rohzuckers, Brodzuckers, des Farin und Pilee angenommen und sich bei Berechnung der Fakturen nur dieses Ausdruckes bedient werde.

Die Rohzuderverfäuse haben nach dem von der über Generalversammlungsbeschluß eingesetzten Kommission vorgeschlagenen Moduß 1), Basis 90 Prozent Zuder in 100 Trodensubstanz, genannt die österreichische Hansdelsbasis, stattzusinden, und wird die Pluß oder Minußpolarisation bei einem Gewicht von 100 Kilo mit 5 Kr. per 0,1 Prozent berechnet.

Die Roften der Polarisation werden gemeinschaftlich vom Räufer und

Berkäufer getragen.

Der Kohzuckerfabrikant hat für die unvermeidlichen Verluste, wenn ab Rohzuckerfabrik oder ab Station gehandelt wird, 0,25 Prozent Gutgewicht zu leisten.

lleber Differenzen in den Bestimmungen des Raffinations = werthes der Rohzucker nach Scheibler's Methode brachte die Zeitschrift mehre Besprechungen, welche wir bei der Wichtigkeit des Gegenstandes glauben wörtlich hier wiedergeben zu sollen.

1. H. Et kfeldt und H. Boden bender 2) veröffentlichten Folgendes: "In der Generalversammlung des Braunschweigischen Zweigvereins am 2. Dezember 1874 theilten wir mit, daß in Folge eines Beschlusses Schöninger Dirigentendereins die sämmtlichen Rohzucker der Fadriken, welche in diesem Bereine vertreten sind, auf den Raffinationswerth nach Scheibler's Methode untersucht seien und noch untersucht würden und zwar gleichzeitig von drei verschiedenen Analytikern (Zeitschrift Bd. XXV, S. 45 u. slgde.). Schon die ersten Resultate differirten, wie auch hervorgehoben wurde, nicht undedeutend, und als ein und derselbe, auf das Sorgfältigste gemischte Zucker bei sieden verschiedenen Analytikern Differenzen dis zu 2 Brozent ergeben hatte, schien es für uns zweisellos zu sein, daß die Methode Fehler einschließen mußte, welche nur unter ganz bestimmten Boraussetzungen zur Geltung gelangten, um so mehr, als ein und dieselbe Zuckerprobe bei ein und demselben Analytiker stets übereinsstimmende Ergebnisse geliefert hatte.

"Wir gaben nun der Vermuthung Raum, nach der ein Wassergehalt des angewandten Aethers, oder des absoluten Alkohols die Ursache sein könne. Zur Veseitigung dieser Fehlerquelle wurde der Aether mit Ehlorskaltigen, der absolute, wenn wasserhaltige Alkohol mit wasserfreiem Kupsers

<sup>1)</sup> Siehe Jahresbericht 13, 157.

<sup>2)</sup> Beitichr. 25, 440.

vitriol versett. Trot dieser Borsichtsmaßregeln verschwanden die Differenzen nicht und so blieb neben der Annahme, daß Zuckerkristalle mechanisch während der Operation des Auslaugens zwischen Filzplättichen und der Glaswand hindurch treten würden, als einzige wahrscheinliche Ursache der Differenzen nur der Einfluß verschiedener Temperaturen auf die Lösslichkeit des Zuckers übrig. Die Fehler, welche durch ein mechanisches Wegereißen der Zuckerkristalle entstehen konnten, wurden dadurch vollkommen ausgeschlossen, daß über den Filzplättigen der Auswaschröhrchen (diese waren angewandt), die Baumwolsepfropfen angebracht waren, durch die unter keinen Umständen Zuckerkristalle treten konnten.

"Ohne hier die analytischen Belege aus den zum Theil noch nicht volltommen beendigten Versuchen schon mittheilen zu wollen, halten wir es momentan für genügend, in kurzen Worten die Hauptschlerquelle hervorzuheben und werden wir in nächster Zeit das Ergebniß der Analysen zur Illustration folgen lassen.

"Die Zuderlösungen verhalten sich nämlich ebenso, wie die Lösungen anderer fristallisitsbarer Körper; sind sie bei einer bestimmten Temperatur gesättigt, so vermögen sie noch Zuder ausscheidet, wenn die Temperatur erhöht wird, während sich Zuder ausscheidet, wenn die Temperatur sinkt. Die Aufnahme und Abgabe von Zuder erfolgt aber nicht zugleich mit dem Temperaturwechsel, sondern erfordert einige Zeit. Sind die Lösungen daher einem Temperaturwechsel (zumal einem schrossen) auszeseht, so tritt einerseits bei rasch erhöhter Temperatur der Fall ein, daß das Lösungsmittel, der Weingeist, noch nicht genügend von dem in der Standssachte, der Weingeist, noch nicht genügend von dem in der Standssachte vorhandenen Zuder dis zur Sättigung aufgenommen hat, wenn es eventuell verwendet wird; es wird daher einen Theil des Untersuchungszuders dis zur Sättigung auflösen; andererseits wird bei plöksticher Erkaltung der Lösung noch die Zeit zur Ausscheidung gemangelt haben, und diese bei Berührung mit den Kristallen des Untersuchungszumsters erfolgen.

"Diejenigen Analytifer, deren Laboratorien nur am Tage geheizt werben, lieferten die am meisten disserienden Bestimmungen, und zwar nachweislich mit dem Eintritt der Jahreszeit, in welcher die Heizung begann, während die Bestimmungen derselben Analytiser vorher nicht niehr disseriten als die bei einfachen Polarisationen auftretenden. Möglicher Weise ist auch schon die Temperatur des Zuckermusters selbst, welches man in der Kälte aufzubewahren pslegt, von Einfluß auf das Ergebniß.

"Bei der Einrichtung des Apparates nach Scheibler ist übrigens der Schluß berechtigt, daß bei einer Temperaturerhöhung die Sättigung nicht gleichzeitig durch die ganze Flüssigkeit erfolgt. Bei dem ruhigen Stande der Flaschen wird die an den Wänden mit Zucker gesättigte Lösung ver-

möge der größeren spezifischen Schwere sich nach unten senken und durch weniger gesättigte aus der Mitte heraus ersetzt werden, die ein völliger Ausgleich, die Sättigung, dei der vorhandenen Temperatur stattgefunden hat, wozu jedenfalls ein längerer Zeitraum ersorderlich ift. Tritt nun ein rascher Bersbrauch der betreffenden Lösung ein, so wird man in den ersten Portionen, welche durch den Heber dem unteren Theile der Flasche entnommen worden, eine gesättigte, in den späteren eine nicht völlig gesättigte Lösung verwenden.

"Es mag nicht ausgeschlossen sein, daß man durch andere Vorkehrungen den Einfluß der Temperatur auszugleichen im Stande ist; für jest muß man unserer Ansicht nach der Temperatur die höchste Beachtung zu Theil werden lassen, nicht allein bei konstanter Temperatur arbeiten, sondern auch die Flüssigigkeit stets darin erhalten. Der passendste Temperaturgrad möchte

150 R., die gewöhnliche Zimmerwärme, sein.

2) S. Bodenbender 1) fügte noch Folgendes bingu:

"Ms Belag für die Richtigkeit der in obiger Abhandlung ausgesprochenen Ansicht, wonach ein rasch eintretender Temperaturwechsel die Ergebnisse der Rendementbestimmung wesentlich zu alteriren vermag, theile ich im Folgenden einige Resultate mit, welche aus vielsachen Bersuchen abstrahirt sind, die im Laboratorium der Fabrik Wasserleben von den Herren Heicke und Marquardt unter meiner Leitung ausgesührt wurden. Ich bemerke wie, um Irrthümer auszuschließen, stets mindestens zwei Versuche (a und b) an ein und demselben Objekte, unabhängig von einander, zu genau derselben Zeit und in genauer Kongruenz aller Kautelen vorgenommen sind.

# Berfuch A.

"Angewandt wurden 13,024 Grm. eines zuvor getrochneten und in kleine

Stüdchen zerschlagenen Randiszuders.

"Die Auslaugung fand hier, wie bei sämmtlichen Versuchen in den von Scheibler zuerst empfohlenen zilindrischen Auswaschröhrchen, deren Filzplatten absolut dicht schlossen, statt. Die Waschsstüffigkeiten wurden stets in

folgender Weise angewandt.

"15 Minuten lang wurde der Zucker mit einem Gemische von zwei Bolumen Acther und einem Bolumen Alkohol zum Zwecke der Entziehung von Wasser, hierauf während zwei Minuten mit absolutem Alkohol und das nach je zwei Minuten lang mit dem 96= resp. 92 prozentigen, mit Zucker gesättigten Alkohol übergossen, um endlich dreimal, oder wenn dies zur vollskommenen Reinigung des Zuckers nicht ausreichte, noch einigemal mit der

<sup>1)</sup> Zeitschr. 25, 442.

gefättigten Mischung des Alkohols und der Essigsaure behandelt zu werden. Danach wurden die Flüssigkeiten nach der Vorschrift des Verfahrens in umgekehrter Reihenfolge aufgegeben.

"Bei einer Temperatur von + 40 C. nahmen die 13,024 Grm. Zuder

im Berlaufe der Auswaschoperation an Gewicht zu bei

Versuch a um 0,0515 Grm. = 0,395 Proz.,

" b " 0,0760 " = 0,583 "

"Dagegen fand eine Abnahme deffelben Zuders bei der Temperatur von + 18°C. statt und zwar in

Bersuch a von um 0,9320 Grm. = 7,128 Proz.,
" b " " 0,8080 " = 6,168 "

und steigerte sich diese Abnahme bei + 36° C. in

+ 40

Bersuch a um weitere 0,6545 Grm. = 5,390 Proz.

" b " " 0,7760 " = 6,313 "

"Die summarische Abnahme betrug mithin für

Versuch a = 1,5865 Grm. = 12,518 Proz., b = 1,5840 = 12,481 "

"Die Wägung der Zuder fand während des Trocknens so oft statt, als eine Gewichtsabnahme auf nicht absolute Trockenheit schließen ließ.

"Das Resultat des Versuches zeigt deutlich, daß bei niederer Temperatur eine Ausscheidung von Zuckerkriftallen aus den Lösungen stattfindet, während umgekehrt in höherer Temperatur die Waschsschie licht vermögend sind, eine Sättigung in den kandirten Flaschen zu erreichen; vielmehr sindet diese auf Nechnung des dem Versuche unterworsenen Zuckers statt.

"Im Folgenden theile ich einen weiteren Versuch mit, der im Wesent= lichen das oben Erwähnte bestätigt. Hier wie später ist die tabellarische Uebersicht gewählt, die ohne weitere Erklärung verständlich sein dürfte.

#### Bersuch B.

"Angewandt wurden 10,0 Grm. Rohzuder. Derfelbe erfuhr bei

Berfuch a. Berfuch b. + 17,50 C. eine Gewichtsabnahme von  $0,3680 \, \text{Gr.} = 3,6800 \, \text{\%}$  $0.3840 \, \text{Gr.} = 3.8400 \, \%$ +1900.0434 " = 0.4506 " desgl. 0.0410 = 0.4264+180besgl. 0.0061 " = 0.0636 " 0.0010 = 0.0418 $+28^{\circ}$ besgl. 0.0565 " = 0.5896 " 0.0690 = 0.7209

"Auch hier fand eine Lösung des Zuckers in den höheren Temperaturen statt, während bei der Temperatur von + 4°C. sich Zucker ausschied.

" Gewichtszunahme von 0,0950 " = 0,9973 "

"Um nun den Ginfluß einer wechselnden Temperatur auf das Ergebniß der Rendementbestimmung zu eliminiren, war es angezeigt, mit Waschflüffig-

0.0925 = 0.9735

keiten zu operiren, deren Sättigung der herrschenden Temperatur entsprach. Zu diesem Zwecke wurde zwischen die kandirten, die Waschslüssigkeiten entshaltenden Flaschen, und die Zilinderchen, welche den zu prüfenden Zucker enthielten, gleiche Zilinderchen eingeschaltet, die mit gereinigtem und getrockenetem Kristallzucker etwa 15 Ztm. hoch angefüllt waren. In diesen letzteren wurde jedesmal die Auswaschsslüssigkeit eine halbe Stunde mit den Zuckerstristallen in Berührung gelassen, bevor sie auf den der Untersuchung zu unterwerfenden Zucker gegeben wurde; doch fand diese Vorsicht nur statt gegeniber der eigentlichen Auslaugeslüssigkeit (Essigsäure-Allschol-Wischung), sowie der 96= und 92 prozentigen Allsoholwaschsslüssigskeit, jedoch nicht gegenüber dem absoluten Allsohol.

#### Berfuch C.

"Angewandt waren 10,0 Grm. eines zuvor nach der hier in Rede stehenden Methode gereinigten und getrockneten Kohzuckers. Das Resultat von drei Parallesversuchen ist in folgender Tabelle zusammengestellt. Es fand eine Gewichtsabnahme statt bei

| Versuch a.                                       | Versuch b.              | Versuch c.                                              |
|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| + 17,5° C. um 0 Grm.                             | 0 Grm.                  | $0.0401  \text{Gr.} = 0.4010  \text{\%}_0$              |
| bo. " $0,0068  \text{Gr.} = 0,0680  \text{\%}_0$ | 0 Grm.                  | 0.0085 " = $0.0853$ "                                   |
| $+32.5^{\circ}$ " " 0.0092 " = 0.0921 "          | 0.0165  Gr. = 0.1650  % | 0,0010  = 0,0100                                        |
| $+22.5^{\circ}$ " 0.0004 " = 0.0040 "            | 0,0010 " = $0,0100$ "   | 0.0195  = 0.1959  = 0.000000000000000000000000000000000 |
| + 18,75° " " O Grm.                              | 0 Grm.                  | COUNTY OF THE PERSON NAMED IN                           |
| + 32,50 " "                                      |                         | 0.0755 = 0.7602                                         |
| + 33,750 ,, ,,                                   |                         | 0,0350 " = $0,3572$ "                                   |

#### Bersuch D (ohne Kontrolversuch).

"12,1726 Grm. eines getrochneten Rohzuckers ergaben in gleicher Art der Behandlung bei

```
+ 17,5° C. eine Gewichtsabnahme von 0,4326 Gr. = 3,5539 % bo. " 0,0245 " = 0,2087 " 0,0010 " = 0,0085 " + 32,5° " " " 0,0135 " = 0,1152 " + 33,75° " " " 0,0350 " = 0,2991 "
```

"Obgleich die so gewonnenen Resultate als günstigere bezeichnet werden müssen, so konnte ich mir doch nicht verhehlen, wie dieselben noch nicht den erwünschten Grad von Genauigkeit zeigen und es schien geboten, auf anderem Wege eine der Temperatur entsprechende Sättigung herbeizusühren, um so mehr, als die Zuckerkristalle in den engen Röhrchen durch festes Zusammen= lagern nach kurzer Zeit den Durchtritt der Flüssigkeiten aufhoben.

"Demgemäß wurden die Flaschen, welche die Waschflüssigkeiten enthal= ten, zu 2/3 mit Kristallzucker angefüllt, das Heberrohr unten mit einem Leinwandsächen umwickelt und alsdann in bekannter Weise operirt. Die beiden folgenden Bersuche zeigen, daß eine wesentliche Gewichtsabnahme nicht stattgefunden hat, vielmehr vermehrte sich in den höheren Temperaturen das Gewicht des der Prüfung unterworsenen Zucers. Diese Erscheinung mag ihren Grund in dem Umstande haben, daß aus den Flaschen für die Temperatur von 35°C. gesättigten Waschslüssseiten sich Zucerkristalle aussscheiden, sobald diese Flüssigkeiten mit dem zu prüsenden Zucer in Berührung kommen, was um so leichter eintreten konnte, als die hohe Temperatur im Laboratorium künstlich erzeugt war und durch Deffnen der Thüren kältere Luftströme ihre Wirkung in größerem Maßstade auf die engen Auswasch=röhrchen, als auf die großen, die Waschslüssseit führenden Flaschen äußern mußten.

#### Bersuch E.

"In diesem Falle wurden je 10,0 Grm. Kristallzucker verwandt. Es zeigte sich bei

### Versuch F.

"Hierzu wurden jedesmal 10,0 Grm. ausgewaschener und getrockneter Rohzucker benutt und es betrug die Gewichtsabnahme bei

"Dagegen ergab sich wiederum bei 35,0° C. eine Gewichtszunahme von 0,0100 Gr. = 0,1002 % 0,0130 Gr. = 0,1304 %.

"Es sei hier noch bemerkt, wie in den Versuchen E. und F. stets genau barauf Rücksicht genommen war, daß die Temperatur der Luft genau überscinstimmte mit derjenigen im Innern der Waschsstülssigeiten, während in den übrigen Versuchen diesem Umstande weniger scharf Rechnung getragen war.

"Da bei einer Anwendung von 13,024 Grm. Rohrzucker in der 50 Kbzm. Lösung 0,01 Grm. Zucker eine Ablenkung von 0,08 Grm. am Polarisations=instrumente hervorbringen, so sind die Fehler, welche die Ausbeutemethode noch involvirt, äußerst gering, wenn man darauf Rücksicht nimmt, daß wäherend des Versuches große Temperaturdifferenzen vermieden, überhaupt hohe und niedere Temperaturen außgeschlossen werden. Es empsiehlt sich bei einer Temperatur von etwa 17,5° C. zu arbeiten, wie Versuchsobjekte und Waschssisseiten auf diese Temperatur zu bringen. An Stelle des angewand-

ten Kristallzuders können die Flaschen mit in fleine Stüdchen zerschlagener Raffinade angefüllt werden.

E. Scheibler 1) äußerte sich über diesen Gegenstand wie folgt: "In den vorstehenden Berichten der Herren Eißfeldt und Bodenbender wird auf eine Fehlerquelle bei meinem Verfahren der Werthbestimmung der Rohzucker hingewiesen, deren Bedeutung ich in letztere Zeit eben=falls wiederholt beobachtet hatte und die zu beseitigen seitdem mein Bestresben war.

"Daß Temperaturwechsel, wie bei so vielen chemischen Untersuchungs= methoden, nothwendig auch die Resultate des Auswaschverfahrens beeinskussen, ergiebt sich von selbst, wenn man erwägt, daß die Löslichkeit des Zuckers in alkoholischen Füssigkeiten eine Funktion der Temperatur ist und mit derselben wächst und fällt. Die Größe dieser mit der Temperatur variirenden Ausschichteit des Zuckers habe ich sogar kurz vor der Publikation meines Verfahrens und im Hinblick auf dasselbe, durch besondere Versuchserihen für drei verschiedene Temperaturen experimentell sestgestellt. (Jaheresbericht 12, 146 st.) Aus meiner Abhandlung hierüber ergeben sich sür die drei Auswaschssüssischen I, II und III, von rund etwa 85, 90 und 95 Proz. Alkoholgehalt, und für die Temperaturen O Grad, + 14 Grad und + 40 Grad Cels. solgende Werthe:

"A. Fe 100 Kbzın. Flüffigteit I. II. III. bon 85 90 95 Proz. Alfohol löfen bei + 0 Grad Celf. 2,7 0,7 0,2 Grm. Zuder, " " + 14 " " 3,2 0,9 0,4 " " " + 40 " " 6,6 2,3 0,0 " "

"Diese Zahlen zeigen, daß die Löslichkeit in progressiver Weise mit der Höhe der Temperatur steigt und daß der Einfluß der letzteren sich besonders bei der sauren Auswaschslüssigkeit Nr. I geltend macht. Es beträgt nämlich die Zuckermenge, um welche sich die Löslichkeit in 100 Kubzm. für jeden Temperaturgrad vermehrt oder vermindert:

B. bei dem . . . . . I. 85 II. 90 III. 95 proz. Alkohol zwischen 0 u. + 14° C. etwa 0,036 0,014 0,054 0,010 Grm. Zuder.

"Daß die Temperatur auf die Resultate des Auswaschversahrens von Einfluß sein müsse, dessen bin ich mir schon in Folge rein theoretischer Anschauung stets bewußt gewesen und habe dem entsprechend auch auf diesen Einfluß bei der Veröffentlichung meiner Preisschrift (a. a. O., S. 183) sowohl, als auch bei späterer Gelegenheit (Jahresbericht 13, 151) hin-

<sup>1)</sup> Beitichr. 25, 446.

gewiesen. Trothem habe ich aber die Größe dieses Einflusses in der ersten Zeit unterschätzt, weil ich meine Versuche unter Vedingungen ausführte, welche der Erzielung konstanter Resultate sehr günstig waren, und da die von mir ausgestührten Versuche stets eine überraschende Uebereinstimmung zeigten, so sand ich mich begreissich nicht veranlaßt den durch Temperaturschwaustungen bedingten Fehlern — denen ich deshalb eine mehr "theoretische" als "praktische" Vedentung beilegen durfte — weiter nachzusorschen.

"Man kann durch eine theoretische Betrachtung die Maximalgröße der durch Temperaturwechsel cutstehenden Fehler annähernd bestimmen, und wenn diese Bestimmung auch eine direkte Beweiskraft nicht besigt, so zeigt sie doch, daß die Temperatur mehr berücksichtigt werden muß, als bisher geschehen ist.

"Ninunt man an, daß für die Normalzuckermenge von 13,024 Grm., welche in einem 50 Kubzm. Köldchen ausgewaschen wird, 100 Kubzm. saure Waschstüffigkeit Nr. 1 aufgewendet werden, und seht man während einer mittleren Arbeitstemperatur eine Schwankung derselben von  $\pm$   $1^{\circ}$  E. voraus, so beträgt der theoretische Fehler (nach 13 oben)

# + 0,036 Grm. Buder,

um die sich der ausgewaschene Zucker im Kölbchen vermehrt oder vermin= dert, je nachdem die Temperatur gesunken oder gestiegen ist. Diese Zucker= menge würde aber auf das Endresultat bezogen einen Fehler von

# ungefähr $\pm$ 0,3 Proz.

bedingen. Wenn nun auch dieser Fehler in der Wirklichkeit nicht so groß ausfallen kann, und erfahrungsgemäß auch nicht so groß ausfällt, weil sich der Sättigungsgrad der sauren Waschsstüffüssigkeit in der kandirten Flasche immer etwas dem Temperaturwechsel entsprechend ändern wird und auch nur bei den schlechteren Zuckern ein Gesammtquantum von 100 Kubzm. Waschsslüssigkeit erforderlich ist, so ergiebt sich aus dieser Vetrachtung doch die Nothwendigkeit, daß man Sorge zu tragen hat:

- 1. daß die Waschstüssigkeiten unmittelbar vor dem Gebrauche sich im richtigen Sättigungszustande für die eben herrschende Temperatur befinden, und
- 2. daß die Temperatur mährend der Versuche sich möglichst nicht, oder nur wenig ändert.

"Ich bin der Ansicht, daß sich diese beiden Bedingungen sehr gut erfüllen lassen; die letztgenannte liegt mehr oder weniger in der Hand des Experimentirenden, und was die erstere anbelangt, so muß ich Folgendes der weiteren Besprechung derselben voranschieden.

"Meine ersten Versuche, welche für die Preisschrift bestimmt waren, sowie die Versuche, welche ich anstellte, um den Genauigkeitsgrad und die Fehlergrenzen des Versahrens kennen zu lernen, führte ich so aus, daß die

erforderlichen Baschflüffigkeiten mittelft einer Bipette aus kandirten Flaschen entnommen wurden, die auf dem Arbeitstische in gleicher Temperatur mit den auszumaschenden Budern ftanden und beim Gebrauche vielfach bewegt wurden (fiehe Tafel IV, Fig. 2 der Preisschrift; Zeitschr. Jahrg. 1872). Erft später führte ich (die daselbst Fig. 6 abgebildeten) Flaschen mit Heberrohr ein, welche in einer höheren und benmach warmeren Luftschicht ftanden. Go bequem für den Gebrauch diese lettere Aufstellungsart auch ift, so habe ich boch jest gefunden, daß fie nicht ohne Weiteres beibehalten werden darf. Indem ich mir einen erschöpfenderen Bericht vorbehalte über Bersuche, mit welchen auf meine Beranlaffung Berr J. v. Freeden beschäftigt ift, will ich jett nur eine Bersuchsreihe veröffentlichen, welche derfelbe ausführte, um ben Ginflug diefer Urt ber Aufstellung und Benutung tennen zu lernen. der in einer Sohe von 1 Meter über dem Arbeitstische ftehenden kandirten Boulf'ichen Flasche für die saure Waschflüssigkeit führten zwei Heber A und B die Fluffigkeit zur Benugung nach unten, und zwar die eine A un= mittelbar in ber früher empfohlenen einfachen Beife. Die andere, etwa 20 Mm. weite Heberröhre B war vollständig mit sehr großkriftallinischem Kriftallzuder angefüllt, von dem die feineren die Röhre leicht verstopfenden Kriftalle abgesiebt waren. Am unteren Ende war die Röhre mittelst eines Gummiftöpfels und Glasrohr mit Schlauch und Quetschahn zur Entnahme von Flüffigkeit verschlossen und wurde der Kriftallzucker durch eine passende Filgplatte verhindert, mit der durchfiltrirenden Flüffigkeit die Röhre verlaffen au können. Die Fluffigkeit, welche aus diefer letteren Röhre B abgezahft wurde, mußte fich nothwendig bei der gerade herrschenden Temperatur im Buftande genauer Sättigung finden, ba fie auf dem langen Wege durch den Rriftallzuder Gelegenheit hatte entweder noch Zuder aufzunehmen, um sich zu fättigen, oder solchen durch die hierzu anregende Kraft der Kriftalle abzu= fegen, falls fie fich im Buftande ber Ueberfättigung befand.

"Es wurde nun ein und derselbe Rohzucker erstes Produkt von 96,4 Proz. Polarisation und sehr homogener Beschaffenheit an 4 auseinander folgenden Tagen, und zwar Morgens früh, Mittags und gegen Abend untersucht, und zwar je eine Untersuchung mit saurer Waschslüssseit aus der Nöhre A und der Nöhre B ausgeführt. Die Nesultate sinden sich in folgender Tabelle

unter Beifügung der Temperaturen der Waschflüffigkeit.

den wären, obgleich hier der Temperatureinfluß nicht so erheblich wirken kann. Die weiteren Bersuche, die auch hierüber entscheiden sollen, hoffe ich bald veröffentlichen zu können.

| Salatine attenuestic                                                            | & e b e              | t A.                         | Бере                 | r B.                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 3.                                                                              | Temp.<br>Celj. Grade | Raffinations=<br>Werth Proz. | Temp.<br>Celf. Grabe | Naffinations:<br>Werth Proz. |
| 1. Mittags                                                                      | 18,7                 | 92,7                         | 18,9                 | 92,9                         |
| 2. Abends                                                                       | 20,5                 | 92,2                         | 20,7                 | 92,9                         |
| 3. Vormittags                                                                   | 16,4                 | 93,3                         | 16,5                 | 92,8                         |
| 4. Mittags                                                                      | 19,7                 | 92,8                         | 20,0                 | 93,1                         |
| 5. Abends                                                                       | 20,1                 | 92,4                         | 20,1                 | 93,0                         |
| 6. Vormittags                                                                   | 17,1                 | 93,6                         | 17,5                 | 93,2                         |
| 7. Mittags                                                                      | 18,9                 | 93,1                         | 19,2                 | 92,9                         |
| 8. Abends                                                                       | 20,8                 | 92,5                         | 20,7                 | 92,9                         |
| 9. Vormittags                                                                   | 16,1                 | 93,2                         | 16,4                 | 93,0                         |
| 10. Mittags                                                                     | 18,4                 | 92,7                         | 18,4                 | 92,9                         |
| Größte Temperaturs<br>ichwankung<br>Großte Differenz bes<br>Raffinationswerthes | 4,7                  | 100 H                        | 4,3                  |                              |
| orallmarmusmerthes                                                              |                      | 1,4                          |                      | 0,4                          |

W. Wolters hat eine Reihe von Bersuchen angestellt, aus denen her= vorzugehen scheint, daß unter bestimmten Bedingungen die nach der Scheib= ler'schen Methode bestimmte Ausbeute (oder der Rassinationswerth) abweichend ausfällt, und zwar besonders dann, wenn der Zucker verhältniß= mäßig wenig Sirup an der Obersläche enthält, wie z. B. wenn geschleuder= ter Zucker zweites und drittes Produkt nach dem Schleudern kurze Zeit an der Lust ausgebreitet wird; es ergab sich für solchen, allerdings sehr sirup= armen Zucker die Ausbeute nach Scheibler fast mit der Polarisation identisch. Nach Wolters 1) sett diese Methode voraus, daß die Menge der von den Kristallen eingeschlossenen Melasse gegenüber der anhängenden unbedeutend ist, oder im annähernd gleichen Verhältniß zu letzterer steht. Ist dieses nicht der Fall, so könne durch die Methode ein unrichtiger Rassina= tionswerth gefunden werden, wie die Analysen nachsolgender Zucker zeigen.

<sup>1)</sup> Wochenschrift für Zuderfabrikation Rr. 5. "Borläufige Mittheilung."

Diese waren meist Nachprodukte, welche zur weiteren Berarbeitung mit Zuckerlösung geschleudert wurden, wodurch die anhängende Melasse großentheils entfernt wurde.

# Buder vom 12. September:

| Frisch aus der Zentrifuge                                  | Polarisation: 94,0 | Raffinationswerth: 92,8 | Usche:           |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|
| Derfelbe in dünner Schicht<br>3 Stnd. an d. Luft getrodnet | 95,4               | 95.2                    |                  |
| Derselbe nach 24 Stunden                                   | 95,6               | 95,6                    | 0,9              |
|                                                            | Wasser: Or         |                         | rtzucker:<br>),4 |

Die folgenden Zuder sind alle im lufttrodnen Zustande analhsirt, sie verloren aber auch beim Scheiblern im seuchten Zustande 1 bis 1,5 Proz. Zuder, weil nicht aller Zuder der anhängenden Lösung niedergeschlagen wird.

|        |      |     | _      | 7,          | general column uncon      | gelajingen wito. |
|--------|------|-----|--------|-------------|---------------------------|------------------|
| Bucker | boin | 14. | Sept.: | 95,6        | on: Raffinationsn<br>95,8 | 1.0              |
|        |      |     |        | wullet:     | Org. Nichtzucker:         | Invertzucker:    |
| 124    |      |     |        | . 0,5       | 2,5                       | 0,4              |
|        |      |     |        | Polarijatii | on: Raffinationsn         | verth: Asche:    |
| ,,     | ,,   | 15. |        | 96,6        | 96,3                      | 1,2              |
| "      | "    |     |        | Wasser:     | Org. Nichtzucker:         | Invertzucker:    |
|        |      |     |        | 0,7         | 2,2                       | 0.3              |
|        |      |     |        | Polarisatio | n: Raffinationsn          | erth: Asche:     |
|        |      | 17  |        | 94,2        | 94,2                      | 1,1              |
| "      | "    | 11. | , "    | Wasser:     | Org. Richtzucker: 2,3     | Invertzucker:    |
|        |      |     |        |             | n: Raffinationsw          |                  |
|        |      | 0.1 |        |             | 94,5                      |                  |
| 7/     | "    | 21. | "      | Waffer:     | Org. Nichtzucker:         | Invertzucker:    |
|        |      |     |        |             | 3,0                       |                  |
|        |      |     | 1-21   | Polarifatio | n: Raffinationsw          | erth: Asche:     |
| .,     | "    | 22. | "      | 95,1        | 95,0                      | 1,0              |
| "      | "    |     |        | Wasser:     | Org. Nichtzucker:         | Invertzucker:    |
|        |      |     |        | 0,7         | 3,0                       | 0,3              |
|        |      |     |        |             |                           |                  |

3. W. Gunning erstattete einen sehr ausgedehnten und reichhaltigen Bericht über Saccharimetrie und ihr Verhältniß zur Zuckerbesteuerung an den Finanzminister der Niederlande 1). Dieser Bericht, dessen Text mit

<sup>1)</sup> Beitfdr. 25, G. 369 ff. und G. 467 ff.

den Beilagen den Raum von 70 Quartseiten einnimmt und der außerdem von 48 Seiten Uebersichtstafeln mit den Ergebnissen von 921 Zuckerunterssuchungen begleitet ist, entzieht sich natürlich der Wiedergabe an dieser Stelle; auch würde das wenige wirklich Neue unter den angeführten Thatsachen dies nicht angezeigt erscheinen lassen. Sbenso ist ein eigentlicher Auszug nicht wohl statthaft und wir begnügen uns daher damit, einige der bemerstenswertheren und unmittelbar verwerthbaren Stellen hier anzusühren, insdem wir wegen der sonstigen Ausschlungen, sowie auch namentlich wegen der Untersuchungsresultate auf den Bericht selbst zu verweisen genöthigt sind.

Der Berfasser bespricht nach einer Einleitung über die Beranlassung zu seinen Untersuchungen und zu seinem Bericht die Zusammensehung der Rohzucker in Beziehung auf die Saccharimetrie, legt dann die Ansichten über die Bildung des Sirups und das Berhältniß der verschiedenen Bestandtheile der Zuckerprodukte untereinander dar und giebt dann einen aussührlichen Bergleich der in den verschiedenen Ländern üblichen Methoden der Zuckeruntersuchung und Berthberechnung, indem er sich besonders eingehend mit der Scheibler'schen Methode der Ausbentebestimmung oder der Bestimmung des Raffinationswerthes beschäftigt.

Indem er hierbei die Polarisation des nach dieser Methode außzewaschenen Rohzuckers als das einzige, allgemein anwendbare und sür alle Fälle genügende Mittel bezeichnet, um bei einem Rohzucker den Gehalt an fristallisirdarem Zucker zu bestimmen, begeht er den in keiner Weise zu entschuldigenden und bei seiner genauen Beschreibung dieser Methode ganz nach Scheibler's Vorschrift nicht zu erklärenden Mißgriff, sich selbst das Berzbienst zuzuschreiben, dei derselben die Polarisation eingeführt zu haben, und nennt diese als neu und eigenthümlich bezeichnete Methode die "niederzländische". Wir haben in der Weise, wie Gunning die Untersuchung der Rohzucker außsührt, nicht das Geringste aussinden können, was Anspruch auf Sigenthümlichteit begründete, und es ist daher diese Art, die Sache darzustellen und ihr einen andern Namen als den Scheibler'schen beizulegen, auss Bestimmteste zurückzuweisen.

Uebergehend zu den Resultaten der zahlreichen in Amsterdam auß= geführten Untersuchungen sucht der Verkasser auf Grund derselben die Frage zu beantworten: In welchem Verhältniß stehen die Resultate der verschiedenen sacharimetrischen Versuche zu einander und zu dem offiziellen "Rendement".

Die Anzahl der im Laboratorium zu Amsterdam untersuchten Zuckerssorten beträgt (nach Abzug der mehrmals analysirten Proben) 921, die in folgender Weise auf die verschiedenen Sorten vertheilt sind:

768 Java-Zuderforten, 105 andere erotische Zudersorten, 48 Runkelrüben-Zudersorten.

Die Tabellen, welche am Schlusse der Abhandlung beigegeben sind, enthalten die Resultate dieser Untersuchungen, in erster Linie die amtliche Unterscheidung nach den Javanummern und die daraus entstehende Einteilung in eine der Klassen (Außergewöhnlich, I, H, III, IV), wonach die Steuer erhoben wird. Zwei Beamte waren, unabhängig von einander, damit beauftragt, und ihre Angaben werden, da sie nicht immer vollkommen übereinstimmen, besonders mitgetheilt.

Die Spalten 9 bis 12 enthalten nach einander die numerischen Resulstate der sacharimetrischen Untersuchungen, in Prozenten berechnet, und in Spalte 13 und 14 findet man die Ausbeute daraus nach den französischen und belgischen Methoden abgeleitet. Spalte 15 enthält das Resultat der "niederländischen" Methode der Saccharimetrie und endlich ist auf Spalte 16 das ofstzielle "Rendement" angegeben, nach welchem der Zucker bei der Steuerserhebung geschäft wird.

Um die Bergleichung der Resultate der verschiedenen Systeme bei dersselben Zuckersorte und von demselben System bei verschiedenen Zuckersorten so bequem wie möglich zu machen, sind sie auf besonderen Blättern III und

IV graphisch dargestellt.

Besonders was die Resultate des Scheibler'schen Spstems betrifft, so zeigt bei dieser Darstellung der Bergleich der Linie, die dasselbe vorstellt, mit den anderen genügend, daß das sacharimetrische Prinzip darin ein wesentlich verschiedenes ist. Selbst bei den besseren Sorten kommt es vor, daß Zuckerproben, die nach dem Auswaschspstem einen gleichen Gehalt zeigen, um ein, zwei, drei, ja bis vier Prozent verschieden sind, wenn ihre Ausbeute nach einem der anderen Spsteme berechnet wird. Die Hauptursache davon ist natürlich der Aschasche, da jede Berschiedenheit hierin ihren Einstlußzwei und ein halb Mal vergrößert empfinden läßt. Darum sind auch bei den höchsten Sehalten, wo die Polarisation keine Korrektion wegen der Glukose bedarf und der Aschaschelt ein Minimum beträgt, die Unterschiede von geringer Bedeutung, sie werden aber um so größer und um so unregelmäßiger, je nachdem der Gehalt an Asche und an Glukose zunimmt.

Im Allgemeinen aber läuft die Linie der Gehalte nach Scheibler ziemlich gut zwischen denen der beiden anderen; die meisten Abweichungen von dieser Regel sind in demjenigen Sinne, daß die belgischen und französischen Rendements höher sind. Schlägt man bei den höheren Sorten die einzelnen Fälle, wo der niederländische Gehalt die anderen mit  $1^{1/2}$  dis 2 Proz. übertrifft, in der Tabelle nach, dann sindet man durchgehend als Ursache davon einen beträchtlich hohen Uschengehalt. Je niedriger man jedoch in den Gehalten kommt, um so mehr zeigt die niederländische Linie Neigung unter die beiden anderen zu sinken. Um deutlichsten und stärksten zeigt sich dies beim Nunkelrübenzucker, dann bei den anderen exotischen und endlich bei den Java-zuckersorten.

Im Allgemeinen muß also gesagt werden, daß dieses Spstem die Gehalte der Zuckerarten nicht höher taxirt, als die beiden anderen Spsteme. In diesem Berhalten würde jedoch — aber nur was die exotischen Zucker betrifft — eine wichtige Aenderung erscheinen, wenn in den französischen und belgischen Spstemen auch die Glukose als Sirupbilder berücksichtigt würde. Der geringe Grad von wissenschaftlicher Sicherheit, welchen diese Spsteme bieten, würde dann jedoch wegen der Unsicherheit der Glukosebestimmung und ihrer unbekannten sirupbildenden Fähigkeit noch beträchtlich vermin= bert werden.

Bei der Bergleichung der offiziellen Rendements mit den Resultaten der sacharimetrischen Methoden kann man bemerken, daß die Sprünge in der Linie der erstgenannten im Allgemeinen einigermaßen übereinstimmen mit den Abweichungen der französischen und belgischen Systeme von den niederländischen Gehalten.

Daß dies auf eine Beziehung zwischen der Farbe und dem Aschengehalte hindeutet, ist nicht zu verkennen. Doch dieser Beziehung kann nur dann Bedeutung beigelegt werden, wenn die Zucersorten ihre natürliche Farbe besitzen, nicht künstlich gefärbt, oder durch Bermischung verschiedener Sorten hergestellt sind, und auch dann fehlen noch die Mittel, um von dieser Beziehung auf die Ausbeute und den Gehalt zu schließen. Denn daß diese Berschiedenheiten der Farbe bei keiner der Zuckersorten mit den Berschiedenheiten im Gehalt an kristallisirbarem Zucker, nach dem niederländischen Shstem bestimmt, direkt zusammenhängen, wird überall klar.

Wenn man die mittleren Gehalte, welche aus einer sehr kleinen Anzahl von Proben gezogen sind, aussondert, so scheinen die übrigen saccharimetrischen Gehalte ziemlich gleichmäßig mit den Javanummern zu sinken und demnach würde, im Gegensatz zu den soeben gemachten Bemerkungen, der Sindruck entstehen können, daß die Sintheilung in diese Nummern und eine Sintheilung nach Gehalten im Allgemeinen zu keiner großen Verschiedensheit Veranlassung geben würde. Dieser Sindruck verschwindet jedoch wieder, wenn man ins Auge faßt, welche stark aus einander gehenden Zahlen in diesen mittleren Gehalten stecken.

Wir geben hier eine Aufstellung der Javazuder von-gleichen Nummern.

| Nr. | Höchster Gehalt | Niedrigster Gehalt | Unterschied |
|-----|-----------------|--------------------|-------------|
| 4   | 77,7            | 69,8               | 7,9         |
| 5   | 78,5            | 71,4               | 7,1         |
| 6   | 86,4            | 72,4               | 14,0        |
| 7   | 86,1            | 73,8               | 23,3        |
| 8   | 94,9            | 81,2               | 13,2        |
| 9   | 95,9            | 81,9               | 14,0        |
| 10  | 95,4            | 83,3               | 12,1        |
| 11  | 97,0            | 83,3               | 13,7        |
| 12  | 97,5            | 91,5               | 6,0         |
| 13  | 97,6            | 94,2               | 3,4         |
| 14  | 98,7            | 89,2               | 9,5         |
| 15  | 98,5            | 94,0               | 4,5         |

Man sieht, welche kolossalen Unterschiede des Gehaltes sich unter derselben Farbe verbergen können, und damit fällt der Werth jeder weiteren Folgerung, auch in Bezug auf die anderen Zuckersorten fort. Das Gesammtsergebniß ist, daß der Gehalt an kristallisirbarem Zucker, wie er in dem "niederländischen" Sistem bestimmt wird, nur in einem entfernten und für keine Formulirung faßbaren Verbande zu der Farbe des Zuckers steht und also auch nicht zu der Grundlage, nach welcher bisher die Steuer erhoben wurde.

Der Verfasser sucht hiernach nun den Zusammenhang zwischen dem ermittelten Gehalt und dem Ergebniß der Raffination klar zu legen, ohne hierüber jedoch, wie auch zu erwarten, zu einem ganz bestimmten Ergebniß zu gelangen.

Derfelbe untersucht ferner die Frage, ob die Steuererhebung nach dem Gehalte der Zucker möglich sei und vergleicht den sacharimetrisch bestimmten Gehalt in seinem Verhältniß zum Ergebniß in der Nafsinerie mit dem auf aräometrischem Wege ermittelten Gehalte des Vranntweins im Verhältniß zum Ertrag der Spiritusfabrikation, und spricht die Ansicht aus, daß in ähnlicher Weise der sacharimetrisch ermittelte Gehalt das Waß für die Besteuerung des Zuckers ergeben könne, obwohl er auf die Frage nach dem Zusammenhange zwischen diesem Gehalt und der wirklichen Ausbeute, wie gesagt, eine bestimmte Antwort nicht zu ertheilen vers

mag 1). Die Besteuerung der Zucker nach dem sacharimetrisch ermittelten Ausbeutewerth ist natürlich nur möglich, wenn es für diese Ermittelung eine zuverlässige und steuerwerthlich brauchbare Methode giebt.

Die Frage, ob die Regierung immer die Sicherheit der Refultate werde verdürgen können, kann nach des Verkassers Ansicht "ruhig bejaht" werden, selbstwerständlich mit der Beschränkung, welcher jede menschliche Thätigkeit und nicht am wenigsten jede wissenschaftliche Thätigkeit untersworsen ist. Man dürfe nie vergessen, daß es eben so wenig eine vollkommene analytische Methode als einen vollkommenen Beobachter gebe. Ueberall gelte es, daß man die Wahrheit nicht fassen, sondern sich ihr nur nähern könne und daß die dabei in Anwendung kommenden Hülfsmittel einer fortwährenden Vervollkommnung fähig seien. Das sei aber keine Ursache, von der Anwendung abzuhalten.

Die einzige Bedingung dafür sei, daß die Hülfsmittel in unbeschränkter Weise zur Verfügung stehen und sorgfältig unterhalten werden und daß auf jede mögliche Verbesserung genau geachtet werde.

Auch deshalb sei eine dauernde wissenschaftliche Oberaufsicht unent= behrlich.

Wenn eine fein vertheilte und sorgfältig gemischte Probe gegeben sei und diese so aufbewahrt werde, daß sie sich nicht verändere, dann könne die chemische Analyse bei der Bestimmung des Gehaltes des Rohzuckers nach dem Scheibler'schen System die Sicherheit von ½ Prozent verbürgen. Dies habe sich wiederholt im Zuckerlaboratorium gezeigt.

Was die Zeit betrifft, welche für die Untersuchung nöthig ift, so giebt der Verfasser an, daß zwei Beamte in 7 bis 8 Stunden mindestens 50 Proben Zucker nach der in Rede stehenden Methode untersuchen können 2).

<sup>1)</sup> Sollte es diesem, übrigens wiederholt vorhergesagten Ergebniß gegenüber nicht besser sein, die ohnedies ja wenig beträchtlichen Unterschiede in der Besteuerung der verschiedenen gehaltreichen Zucker ganz fallen zu lassen? Es würde eine Steuer sür alle Zucker, doch bei weitem noch nicht solche Ungleichheiten enthalten, wie jett eine Steuer auf verschiedene Weine, Tabacke, Kasseeforten u. s. w., gegen die doch Riemand etwas einwendet, weil es sich nicht ändern läßt; die Ungerechtigkeiten einer einzigen Steuer würden vielleicht nicht größer sein, als die bei keinem Shstem zu vermeidenden, und die niemals unmöglich zu machenden Umgehungen, und man würde einen höchst einsachen und von allen mühseligen Untersuchungen freien Weg einschlagen, auf dem die äußersten Grenzen der in eine Steuer zusammenzuziehenden Beträge sich nur wie 4:5 verhalten, ein Unterschied, der gegen die bei anderen Waaren vorkommenden wirklich nur verschwindend klein zu nennen ist. D. Red.

<sup>2)</sup> Es waren nämlich bei den angestellten Bersuchen für das Laboratorium vier Beamte angestellt, zwischen welchen die Arbeit folgendermaßen vertheilt war:

Schließlich spricht sich der Verkasser gegen die Ausführung von Fabrikversuchen von Seiten der Regierung, zur Kenntniß der praktisch erhältlichen raffinirten Waare aus, indem er sagt, das Mittel könne nicht zum Ziele führen.

"Wenn die Resultate derartiger Versuche nicht zu allgemeinem und vollkommenem Vertrauen gelangen, so können sie niemals die Grundlage einer einigermaßen dauerhaften Negelung sein. Zahlen allein aber können dieses Vertrauen nicht einflößen; das kann durchaus nur die Art und Weise, wie man sie erhalten hat und zu rechtfertigen weiß."

"Die großen Schwierigkeiten mancherlei Art, die auf diesem Wege liegen, springen aber Jedermann ins Auge."

"Die Bestimmung des praktischen Rendements bietet selbst auch in Privatsabriken Schwierigkeiten, wie sehr vergrößern sich dieselben, wenn der Zweck ein offizieller ist! Ramentlich muß hier aber hervorgehoben werden, daß die jest anzustellenden Versuche, wo der saccharimetrisch sestgestellte Gehalt als Ausgangspunkt genommen wird, viel höheren Forderungen genügen müssen, als die, welche 1864 zu Köln ausgeführt worden sind."

"Damals konnte man sich begnügen mit dem Raffiniren eines Gemisches von mehren Rohzuckern von auseinander folgenden Qualitäten,
wosür ein durchschnittliches Rendement zu ermitteln war. Zest aber würde
die Frage sein, den Raffinationskoeffizienten für verschiedene Gehalte zu
finden, von denen also eine bestimmte Anzahl jede für sich raffinirt werden
müssen, und wobei — da von offiziellen Versuchen alles gefordert werden
darf, was erreichbar ist — auch die Wahrscheinlichkeit berücksichtigt werden
muß, daß dieselben Gehalte in verschiedenen Rohzuckern z. B. in Rohrund in Runkelrübenzucker, ja sogar in verschiedenen Kombinationen mit
anderen Gehalten, einen verschiedenen Koeffizienten zeigen. Wie sollte man
dabei Rücksicht nehmen können auf die erfahrungsmäßig als nüßlich anerkannte Gewohnheit, verschiedene Zuckersorten gemeinsam zu raffiniren?"

Einer für die direkte Polarisation;

Giner für die Glutofebeftimmung;

Giner für die Afche- und Wafferbeftimmung;

Einer für die Waschung nach Scheibler und die dazu gehörigen Bägungen und Polarisationen.

Dieser lette Beamte versah die beiden Apparate und konnte per Tag (von 9 bis 4 oder 5 Uhr) bequem 25 Bersuche machen. Die anderen konnten zusammen in derselben Zeit kaum so viel Proben behandeln als der vierte allein.

Darauf ist die Angabe gegründet, daß zwei Beamte mit genügenden Apparaten bequem 50 Proben per Tag nach dem "niederländischen" System analysiren können. Dbige Zahl ist also ganz sicher eher zu niedrig als zu hoch gegriffen. Der Verf.

"Diese Schwierigkeiten wurden nicht so schwer ins Gewicht fallen, wenn bei uns zu Lande nur die besseren Bucker verarbeitet würden, die bei einem hoben Gehalt eine ziemlich übereinstimmende Zusammensetzung haben. Immerhin würde die Annahme eines mittleren Raffinationskoeffi= gienten für biefe Buderforten nur einen fleinen Schut für Die befferen Qualitäten zur Folge haben. Wenn unfere Raffinerien ausschlieglich für den einheimischen Konsum arbeiteten, so wurde man felbst für Zuckersorten von verschiedener Zusammensekung ohne große Schwierigkeit mit einigen wenigen Roeffizienten auskommen konnen. Jedenfalls wurde dann die richtige Größe dieser Koeffizienten ein Gegenftand von untergeordneter Bedeutung sein, da der Unterschied zwischen einem höheren und niedrigeren Reduktionsfaktor praktisch fich auflösen wurde in einen gleichlautenden Unterschied in dem Betrage der Steuer. Ja, es ist fogar nicht undentbar, daß ber Fiskus glaubt auf jede Reduktion der theoretischen auf die prattische Ausbeute verzichten und die Steuer direkt dem Gehalt propor= tional erheben zu können. Dieses würde nämlich einzig und allein zur Folge haben, daß die Accife nicht genau dem zum Berbrauch geeigneten Fabritat proportional erhoben würde, sondern in einem mit den verschiedenen Buckersorten etwas wechselnden Berhältniß. Dies kann inzwischen bis zu einem gewissen Grade als gleichgültig betrachtet werden, jedenfalls aber ift Grund zu der Annahme vorhanden, daß das mahre Berhältniß bei der Bertheilung ber Steuer über die Menge der Konfumenten doch zur Geltung tommt."

In einer Beilage zu seinem Bericht über Saccharimetrie und ihr Ber= haltniß zur Zuderbeffimmung (f. vorftebend) empfahl Gunning als die befte folgende Methode zur Beftimmung von Glutofe neben Rohrzuder.

Bu einer abgemeffenen, mit etwas Waffer verdünnten und tochenden Menge der Probeflüffigkeit lagt man auf gewöhnliche Weise die Buderauflösung aus der Bürette zufließen bis zur vollkommenen Entfarbung. Diese erste Bestimmung wird jedoch nur als eine annähernde betrachtet, wodurch ein mögliches Maximum an Glukose gefunden wird. Bei einem zweiten Bersuch läßt man in die kochende Flüssigkeit auf einmal die ganze Menge Zuckerflüssigkeit fließen, die bei der ersten gefunden wurde, es wird dann in der Regel noch eine Blaufärbung übrig bleiben, die durch die Zufügung einer geringen Menge Zuderlöfung aufgehoben wird und eine zweite Annäherung darstellt. So fährt man fort und sucht also das Maximum von Zuderflüssigkeit (das ift das Minimum des Glukosegehaltes), wodurch bei der möglichst schnellen Zufügung die Rupferprobeflüssigkeit entfärbt werden kann.

Abgesehen von anderen Schwierigkeiten ift aber diese Methode viel zu zeitraubend, als daß sie bei der Saccharimetrie für die Zwecke der Regierung

in Betracht fommen fonnte.

Der Verfasser hat sich daher in dem Amsterdamer Laboratorium mit der gegenwärtig allgemein gebräuchlichen Art der Titrirung begnügt, aber so schnell als möglich gearbeitet, um den Fehler so viel als möglich zu verringern; doch beweisen folgende, vom Verfasser angeführten Beispiele, daß diese Fehler beträchtlich genug sind:

a. Zwei gleich starke Auflösungen von Glukose (0,525 Prozent), wobon aber die zweite auch 25 Prozent (glukosefreie) Saccharose enthielt, wurden derselben Probeflüssigkeit gegenüber mit einander verglichen; von der ersten waren 11,8 Kubikzentimeter im Wir-

fungswerth 10,5 Rubitzentimeter der zweiten gleich.

b. Von einer  $\pm$  12 Prozent haltenden Glukoseauflösung erforderten 25 Kubikzentimeter Probestüfsigkeit zur Entfärbung 8,6 Kubikzentimeter.

Nachdem in 25 Kubikzentimeter dieser Probeflüssigkeit 2,6 Gramm reine Saccharose aufgelöft waren, genügten dazu 8,1 Kbzm.

c. Derfelbe Versuch wiederholt mit einer  $\pm$  8 prozentigen Glukose= auflösung ergab die Zahlen 13,0 und 12,7 Kubikzentimeter.

Derfelbe beschrieb in einer weitern Beilage einen Apparat zum Austrocknen der Zuckerproben, namentlich für Untersuchungen in grösferer Anzahl.

A (Fig. 12) ift ein kupferner Zilinder, unten geschlossen, oben in eine Oeffnung des Tisches geschoben und mit einem umgeschlagenen Rande darauf befestigt. In diesem Zilinder befindet sich ein zweiter kleinerer, so daß zwischen beiden ein Raum übrig bleibt, durch welchen eine spiralförmig gebogene Röhre läuft, die von dem Apparat B kommt und in den innersten Zilinder ausläuft, in dessen Boden sie eingelöthet ist. Diese Röhre sührt Luft zu, welche in dem Trockenapparat B durch Schwefelsäure und durch

ungelöschten Kalk so vollkommen als möglich getrochnet ist.

Der Raum zwischen den beiden Zilindern ist von oben durch eine kupferne Platte geschlossen, die mit dem umgeschlagenen Kande des Außenzilinders ein Ganzes ausmacht. Der hierdurch abgeschlossene Raum wird nun anhaltend mit Dampf gefüllt gehalten; auf dem Boden besindet sich eine Schicht Wasser, deren Höhe durch einen Speiseapparat konstant geshalten wird. Die Erhitzung geschieht durch eine untergestellte Lampe D, während der überschüssige Dampf durch die Abblaseröhre a entweicht. Die trockene Luft wird also, bevor sie in den Innenzilinder eintritt, ebenso wie dieser Zilinder selbst fortwährend auf 100 Grad erwärmt.

In dem inneren Zilinder befindet sich nun ein rinnenförmig gebogenes Stud Rupfer a', ungefähr die Halfte eines Zilinders, der zwischen zwei kupfernen Leisten auf= und niedergehoben werden kann und elastisch gegen



den Innenrand andrückt, so daß er auf jeder Höhe stehen bleibt. Diefer Halter hat beinahe die Höhe des Zilinders und trägt zehn flache kupferne Ringe, auf welchen fich die Uhrgläfer mit den 5 Gramm = Proben der Zucker befinden. Nachdem der Behälter niedergeschoben ift, wird die Deffnung des inneren Zilinders mit einem aufgeschraubten tupfernen Deckel luftdicht geschlossen, in welchen eine metallene Röhre die auszusaugende Luft und den Wasserdampf, den sie mitführt, nach einem quergestellten Reagengröhrchen b; wo ein Theil des Wasserdampfes kondensirt wird, und darauf bermittelst einer Kautschufröhre nach bem Saugapparate bringt. Dies ift der mohlbekannte Wasseraspirator. Die Röhre f führt unter genügendem Drucke Wasser zu, welches durch das Deffnen des Hahnes g in f' aufsteigt und sich in die von oben mit einer Erweiterung e' versehene Röhre e ausgießt, welche es weiter abführt. Die Röhre e ist jedoch etwas meiter als f und tann daher durch die zuströmende Wasserfäule nicht ausgefüllt werden; die Folge davon ift, daß das fallende Wasser Luft mitführt, welche durch die Nöhre d, d. h. aus dem Trockenapparat zugeführt wird. In diesem Apparate verbleiben die Buderproben und werden nach einer Stunde und weiter jede Biertelftunde in dem Ersickator abgekühlt und zwischen den befostigten Uhrgläfern gewogen, bis fie keinen Berluft mehr erleiden. Der Betrag dieses Berluftes in Grammen ausgedrückt und mit 20 multiplizirt, giebt den prozentischen Gehalt des bei 100 Grad austreibbaren Wassers an.

Ueber den Einfluß der bei den Javazuckern üblichen Verpackung auf das Resultat der Untersuchung dieser Zucker äußerte sich Serrurier<sup>1</sup>) wie folat:

"Die gewöhnliche Verpachung des Javazuckers ist bekanntlich der Kransjang oder Kranasser, ein aus schwerem Rohr geflochtener Korb, worin sich eine ziemlich dicke Fütterung befindet, die aus einem Blattrohr besteht, welches theilweise an einander geheftet, gegen die zilindrischen Wände auss

gebreitet und oben über einander geschlagen ift.

"An dieser Fütterung sindet man nun fast immer eine mehr oder minder dicke Schicht seuchten Zuckers; ist sie erheblich, so nenut man den Zucker randig. Dieser Nandzucker ist nun nicht allein seucht, sondern auch mehr oder weniger verändert, namentlich bei den höheren Nummern, was daraus hervorgeht, daß in diesem Zucker der Glukosegehalt viel höher ist, als der von Zucker aus der Mitte des Aranjangs, während der Aschengehalt bei beiden gleich ist. Die Erhöhung an Glukosegehalt im Randzucker kann sehr beträchtlich sein, mehrmals habe ich Randzucker untersucht,

<sup>1)</sup> Mitgetheilt von Gunning als Beilage zu seiner vorstehend erwähnten Abhandlung. Zeitschr. 25, 436.

der 7 bis 10 Prozent Glukose enthielt, während der normale Zucker noch unter 1 Prozent hatte.

"Daß diese Veränderung des Zuckers im Kande von größem Einfluß sein kann, ist mir oft deutlich geworden, wenn Zuckersorten, die in gewöhnlichen ausgestochenen Handelsproben einen Glukosegehalt von 1 Prozent hatten, nach dem Schmelzen im Klärsel einen Glukosegehalt von  $1^{1/2}$  dis 2 Prozent anzeigten. Die hierdurch entstehende Werthverminderung des Zuckers ist nicht gering; abgesehen davon, daß ein Zucker von 2 Prozent Glukose viel weniger Werth hat, als einer von 1 Prozent, da er niemals solche weiße Brode liefert, hat man dabei noch einen ansehnlichen Ausbeuteverlust. Nehmen wir an, daß ein Zucker ursprünglich 1 Prozent Glukose enthalten hat, und daß durch die Vildung von Kändern dieser Gehalt num auf 2 Prozent erhöht worden ist, so haben wir dadurch nicht nur einen Verlust von 1 Prozent Zucker, der in Glukose umgesetzt ist, sondern außerdem macht diese Glukose noch einung 1 Prozent Zucker ungewinnbar, da sie diesen in den Sirup überführt. Sin solcher Zucker hat also durch die Kanddildung 2 Prozent im Ausbeutewerthe versoren.

"Nach meinem Ermessen ist es namentlich die Rohrsütterung, welche diese Beränderung des Zuckers veranläßt; wenn das Rohr nicht wirklich ganz trocken war, zieht der daranliegende Zucker die Feuchtigkeit daraus an und wird vielleicht auch durch den Einsluß von Einveißstoffen, die aus dem Rohre stammen, rasch in Umsetzung gerathen. Um daher die Berpackung zu verbessern, sollte man die Rohrsütterung wegfallen lässen und durch einen Stoff ersehen, der vollkommen trocken ist und an den Zucker kein Wasser abgeben kann. Wahrscheinlich würde es jedoch noch besser sein, wenn der Javazucker wie der Runkelrübenzucker in Säcken von 100 Kilozgramm verpackt würde; wenn dies, wenigstens was die Kosten betrifft, mögzlich ist, was ich nicht beurtheilen kann, da mir der Preis der Kranjang-verpackung in Indien unbekannt ist. Sicher aber ist es, daß man dadurch die Tara beträchtlich vermindern würde."

Ueber die Herstellung der Fehling'schen Lösung macht P. Lagrange eine Bemerkung!). Bekanntlich wird der Gehalt des Zuckers an Tranbenzucker meist mit der Fehling'schen oder der Barreswill'schen Lösung bestimmt, welche jedoch beide den Titer ändern und dadurch Irrthümer veranlassen können. Bei der Herstellung derartiger Kupferlösungen ist nun ganz besonders das Mengenverhältniß des Altalis zum neutralen Aupfertartrat zu berücksichtigen. Enthält die Lösung zu wenig Alfali, so zersetzt sie sich bei längerem Kochen unter Abscheidung von rothem Kupfer-

<sup>1)</sup> Comptes rendus Bd. 79, 1005; Polnt. Journ. 215, 361; Zeilschr. 25, 997; Beitschr. anal. Chem. 15, 111. Oesterr. Zeitschr. 4, 391.

oxidul; überschüssiges Alfali verändert dagegen den kriftallisirbaren Zucker und führt so die Irrthumer herbei.

Nach den Bersuchen des Berfasserhält man durch Lösen von: neutralem Kupfertartrat . . . 10 Gramm und reinem Natriumhidrat . . . . 400 " in destissirtem Wasser . . . . . 500

ein Reagens, welches diese Fehler nicht hat. Die Lösung läßt kein Kupfersozidul fallen, auch wenn sie 24 Stunden unter Ersetzen des verdampsten Wassers für sich oder mit Zucker gekocht wird, welcher durch Waschen mit absolutem Alkohol von jeder Spur Traubenzucker befreit war; zerstreutes Tageslicht ist ohne Wirkung auf dieselbe.

Das neutrale weinsaure Kupfer erhält man durch Fällen einer Lösung von schwefelsaurem Rupfer mit neutralem weinsaurem Natrium; der Niederschlag wird durch Dekantiren ausgewaschen und bei 1000 getrocknet.

Ein Reagens von gleichen Eigenschaften kann auch in folgender Weise hergestellt werden. Eine Lösung von schwefelsaurem oder salpetersaurem Rupfer wird mit Natronlauge gefällt, der Niederschlag sorgkältig durch Dekantiren ausgewaschen und so viel neutrales weinsaures Natrium hinzugesügt als nöthig ist, neutrales Rupfertartrat zu bilden. Man setzt dann die zur Lösung erforderliche Menge Natronlauge hinzu, damit auf 1 Theil weinsaures Rupfer 40 Theile Natriumhidrat kommen.

Im Anschluß an seine früheren Mittheilungen 1) über abnorme salzhaltige Küben gab J. Weinzierl nun auch die Zusammen= sezung der entsprechenden Füllmassen und kristallisirten Pro-dukte jener Rüben an 2):

#### I. Füllmaffe aus den Rüben von Caferta.

| Rohrzucker                     |      |        | 51,73 Proz. |
|--------------------------------|------|--------|-------------|
| Invertzucker                   |      |        | 0,51 "      |
| Wasser                         |      |        | 11,66 "     |
| Sand, Thonerde, Eisen u. f. w. |      |        | 0,32 "      |
| Schwefelsaures Kali            |      |        | 0,83 "      |
| Chlorkalium                    |      |        | 3,57 "      |
| Salpetersaures Kali            |      |        | 9,09 "      |
| Zumeist an orga= (Rali         |      |        | 1,91 "      |
| nische Substanz (Natron .      |      |        | 1,50 "      |
| gebunden (Ralk                 |      |        | 0,08 "      |
|                                | Uebe | ertrag | 81,20 Proz. |

<sup>1)</sup> Jahresber. 14, 53.

<sup>2) 3</sup>tfdr. 25, 555. Polyt. Journal 218, 337.

|                                         | Uebertrag 81,20 Proz.  |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Nicht näher bestimmte, meist            |                        |
| Substanzen und Verlust .                | 18,80 "                |
|                                         | 100,00 Proz.           |
| Usche (lösliche<br>unlösliche           | 14,81 Proz.            |
| unlösliche unlösliche                   | 0,46 "                 |
| 3ufai                                   | nmen 15,27 Proz.       |
|                                         |                        |
| II. Erstes Produkt aus de               | n Rüben von Caserta.   |
| Rohrzucker                              | 48,48 Proz.            |
| Invertzucker                            | 0,51 "                 |
|                                         | 1,60 "                 |
| Salpetersaures Kali                     |                        |
| Chlortalium                             | 0,18 "                 |
| Richt näher bestimmte Subst             |                        |
| Berlust                                 |                        |
|                                         | 100.00 Proz.           |
| Usche {lösliche unlösliche              | 34,09 Proz.            |
| unlösliche                              | 0,40 "                 |
|                                         | mmen 34,49 Proz.       |
| Raffinationswerth nach Dr. S            | cheibler . 43,66 Proz. |
| Schwefelsäure — Asche                   |                        |
| Daraus berechnete Ausbeute .            | — 141,88 "             |
|                                         |                        |
| III. Füllmasse aus den Rü               | ben von Monterotondo.  |
| Rohrzucker                              | 56,66 Proj.            |
| Invertzucker                            | 2,09 "                 |
| Waffer                                  | 11,79 "                |
| Sand, Thonerde, Eisen u. s. m           | 0,30 "                 |
| Schwefelsaures Kali                     | 0,64 "                 |
| Chlorkalium                             | 2,83 "                 |
| Salpetersaures Rali                     | 4,48 "                 |
| Zumeist an orga= (Rali                  | 1,57 "                 |
| nische Substanz {Natron . gebunden Ralk | 1,50 "                 |
| Nicht näher bestimmte, meist            | organisma              |
| Substanzen und Verlust .                | 17 69                  |
| Cuopungen uno Settup .                  |                        |
|                                         | 100,00 Proz.           |

IV. &

| IV. Chemisches. 2. 1 | Untersuchung des Zuckers u. s. w.             |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Usche flösliche .    | 12,03 Proz.<br>1,21 "<br>zusammen 13,24 Proz. |
|                      | zusammen 13,24 Proz.                          |
| rstes Produkt aus    | den Rüben von Monteroton                      |
| Inbertzucker         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |
| Usche {lostiche .    | 9,91 Proz 0,13 " zusammen 10,04 Proz.         |

DD.

Schwefelsäure — Asche . . . . . . . 10,76 "
Daraus berechnete Ausbeute . . . + 22,14 "

## V. Drittes Produkt von Castellaccio. Rampagne 1872/73.

Raffinationswerth nach Dr. Scheibler . 60,89 Proz.

| Rohrzucker   |       |      |     |    |      |     |    |      |   | 68,98  | Broz. |   |
|--------------|-------|------|-----|----|------|-----|----|------|---|--------|-------|---|
| Invertzucker |       |      |     | 1. |      |     |    |      |   | 0,52   |       |   |
| Wasser .     |       |      |     |    |      |     |    |      |   | 5,52   | ,,    |   |
| Salpetersaur | es Si | ali  | ٠.  |    |      |     |    |      |   | 14.52  | "     |   |
| Chlorkalium  |       | ٠.   |     |    |      |     |    |      |   | 0.52   | "     |   |
| Niche näher  | bef   | tinn | nte | SI | ıbst | anz | en | 1111 | b | ,      | "     |   |
| Berluft      |       |      |     |    |      |     |    |      |   | 9,94   | "     |   |
|              |       |      |     |    |      |     |    |      |   | 100,00 | Proz. | _ |
|              |       |      |     |    |      |     |    |      |   |        |       |   |

| * Frage | lunlösliche            | zusammen | $\frac{1,00}{15.95}$ | <br>_ |
|---------|------------------------|----------|----------------------|-------|
| Miche   | lösliche<br>unlösliche |          | 14,95                |       |

Raffinationswerth nach Dr. Scheibler . 56,73 Proz. Schwefelsäure — Asche . . . . . 18,08 "Daraus berechnete Ausbeute . . . . — 21,94 "

Betreffs der vom Verfasser angewendeten Untersuchungsmethoden glau= ben wir auf das Original verweisen zu können.

## 3. Hulfssubstanzen und Nebenprodukte. Landwirthschaftliche Untersuchungen.

- F. Strohmer untersuchte das als Mittel gegen Kesselstein angepriesene "Paralithikon minerale" und schloß aus dem Ergebnisse, daß ein Gemisch von etwas Kalkmilch und Soda wirksamer und bisliger sein werde 1).
- I. Aron beschrieb den von ihm verbesserten Orsat'schen Apparat zur schnellen Untersuchung der Rauchgase<sup>2</sup>), und empfahl dessen Anwendung für technische Zwecke.
- W. Thorn empfahl die Bestimmung der organischen Stoffe in der Knochenkohle mittelst Chamäleonlösung<sup>3</sup>), und zwar in folgender Weise:

50 Grm. Knochenkohle werden mit etwa 25 Kbzm. Natronlange von 1,4 spez. Gew. und 200 Kbzm. Wasser ausgekocht, die überstehende gefärdte Lange wird in ein Becherglas von 2 Liter Inhalt abgegossen und die Kohle hierauf durch wiederholtes Auskochen mit Wasser und Abgießen desselben ausgewaschen, dis das Waschwasser nur noch schwach alkalisch reagirt. Die erhaltene Flüssigkeit wird mit Schweselsaure stark angesänert und mit Chamäleonlösung dis zur bleibenden Rothfärbung titrirt (2 Liter? D. Red.).

Gine Waffergehaltsbestimmung ift nothwendig, um die Knochentoble

in den verschiedenen Buftanden vergleichen zu können.

In der folgenden Tabelle theilt der Verfasser Durchschnittsresultate der von ihm in Züttlingen ausgeführten zahlreichen Untersuchungen mit, wobei angenommen ist, daß 1 Kbzm. Normalchamäleonlösung 0,158 Grm. organischer Stoffe entspricht (5 Thle. organische Stoffe, oxidirt durch 1 Thl. Chamäleon). Es ist natürlich durch diese Zahlen die praktische Branchsbarkeit und die Zuverlässigkeit der empfohlenen Untersuchungsweise noch nicht bewiesen.

2) Defterreich. Zeitschr. 4, S. 804. M. Abb.

<sup>1)</sup> Defterreich. Zeitichr. 4, 788.

<sup>3)</sup> Polyt. Journal 216, 268, Zeitschr. 25, 998. Defterr. Zeitschr. 4, 562.

| Anocentoble                                             | Wasser | Organische<br>Stoffe | Organische<br>Stoffe in<br>der trocke-<br>nen Rohle | Bon orgas<br>nischen<br>Stoffen<br>noch vors<br>handen | Organische<br>Stoffe<br>wurden<br>entfernt | Abnahme<br>der orga=<br>nischen<br>Stoffe |
|---------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                         | Proz.  | Proz.                | Proz.                                               | Proz.                                                  | Proz.                                      | Proz.                                     |
| Aus dem Filster                                         | 17,91  | 3,45                 | 4,20                                                | 100,00                                                 | -                                          | -                                         |
| ren, Gähren<br>und zweima-<br>ligen Wa-<br>schen in ben |        |                      |                                                     |                                                        |                                            |                                           |
| Gährgruben<br>Nachdem Was<br>schen in den<br>Waschappas | 17,75  | 1,43                 | 1,73                                                | 41,19                                                  | 58,81                                      | 58,81                                     |
| raten<br>Nach dem Aus-<br>kochen mit                    | 18,18  | 1,28                 | 1,58                                                | 37,62                                                  | 62,38                                      | 3,57                                      |
| Brüdenwaß<br>fer, berdünns<br>ter Natrons<br>lauge und  |        |                      |                                                     |                                                        |                                            |                                           |
| Ausdämpfen<br>Rach dem Glü-                             | 16,50  | 1,18                 | 1,41                                                | 33,57                                                  | 66,43                                      | 4,05                                      |
| hen                                                     |        | _                    | 0,68                                                | 16,19                                                  | 83,81                                      | 17,38                                     |

Nach dem Journ. des fabr. de sucre (XV, Nrv. 40, 14. Jan. 1875) verlangte man schon lange nach einem Mittel, um die Güte des auß den Defen kommenden Kalkeß zu bestimmen; nach dem Scheitern mehrsacher hierauf gerichteter Bemühungen von Seiten anderer Chemiker ist es nun nach der genannten Quelle Maumene gelungen, eine "höchst verdienstvolle und dankenswerthe Erfindung" zu machen und den Fabrikanten ein Instrument darzubieten, welches, wie es scheint, gar keinen Fehler, sondern nur Vorzüge besigt. Dasselbe ist so einsach, daß "ein zehnsähriges Kind die genauesten Resultate damit erzielen kann", und praktisch, daß jede Bestimsmung nur 5 Minuten dauert, und dabei sehr wohlseil. Doch ist dies alles

gar nichts gegen seine wahrhaft wunderbare Bielseitigkeit, von der noch weiter unten die Rede sein wird.

Dieses Instrument hat den Namen Gasmassermaß (gazhydrometre) erhalten, weil es mittelst Wasser die bei analytischen Zersetzungen frei werdenden Gase mißt.

In einer besondern Flasche werden die Zersetzungen bewirkt, welche die zu messenden Gase entwickeln. Das Gas, welcher Natur es auch sei, geht in eine Rautschukblase, welche sich im Innern einer Kupferröhre in Wasser eingeschlossen befindet. Das gleiche Bolumen Wasser wird hierdurch auß dem Rohr vertrieben und in einem vor demselben stehenden, für alle Bestimmungen dienenden, in zehntel und hundertel Liter getheilten Zilinsber ausgesangen.

Man begreift, daß das verdrängte Wasser ein Maß für die stattgendene Zersetzung ist; ebenso klar ist es aber auch, daß der (in unserer Quelle ziemlich undeutlich beschriebene und auch abgebildete) Apparat, der keine einzige Vorrichtung für Vermeidung der zahllosen Fehlerquellen enthält, durchaus unzuverlässige Resultate liesern muß. Wenn man die Liste der Bestimmungen übersieht, zu denen der selbe Apparat dienen soll, so leuchtet die Unbrauchdarkeit desselben von vornherein ein, denn es ist nicht mögelich, die betressenden Zersetzungsprodukte sicher zu messen am wenigsten aber in der elementaren Art, die der "Ersinder" gewählt hat, und noch weniger ist aus dem abgelesenen Wassermaß der richtige Schluß auf die gesuchte Zussammensetzung zu ziehen.

Der Zuderfabrikant foll mit bem Gasmaffermaß bestimmen

den Kalkgehalt des Kalkes,

den Werth der Ralksteine,

den Werth der Schlammpreglinge,

des Scheidesaturationsschlammes,

den Gehalt der Säure, den Werth der Kohle vor und nach der Wiederbelebung.

Im Allgemeinen aber find folgende Bestimmungen hauptsächlich mit dem Apparate auszuführen:

- 1. Untersuchung der kohlenfauren Berbindungen.
- 2. Untersuchung der doppeltkohlensauren Berbindungen.
- 3. Untersuchung aller bon biefen Salzen abgeleiteten Stoffe:
  - a. Der Alkalien.
  - b. Aller Gemenge technischer Stoffe, welche kohlensaure Berbindungen enthalten — Schlempekohle, Weinstein zc. Schlamm, Schlammkuchen, Knochenkohle zc.
  - c. Rreide, Mergel, Marinor, Zement.
- 4. Untersuchung aller Sauren.

5. Untersuchung ber sauren Salze: Allaune, schwefelsaure Thon=

erde, Weinsteinsäuresalze u. f. w.

6. Untersuchung der neutralen organischen Salze, nach den bei ihrer Verbrennung gebildeten kohlensauren: essigsaures Natron, essigssaurer Kalk u. s. w.

7. Untersuchung ber bergährungsfähigen Stoffe: Rüben, Wein,

Bier u. s. w.

8. Untersuchung der Steinkohlen.

9. Untersuchung des Gußeisens, des Stahles (durch den Wasserftoff).

10. Untersuchung der explodirenden Körper.

11. Untersuchung der Sauerstoff erzeugenden Körper, Braunstein, Chlorate 2c.

12. Untersuchung der Stoffe, welche Stickorid geben.

13. Laboratoriumsanalyse: Mischungen von Kohlensäure und Stick= stoff bei den organischen Analysen, des Urins 2c.

14. Analysen der Gase:

a. Der Hochöfen,

b. der Kalköfen,

c. der Bulkane, Mineralquellen 2c.

Wenn nun noch hinzugefügt wird, daß der Gaswassermesser patentirt ist, so wird man diesen wunderbaren Apparat nach Gebühr zu schätzen wissen und nur mit uns bedauern, daß Herr Maumene nicht eher zu dieser Erfindung geschritten ist. Wie viel Mühr und Arbeit würde er dem

Chemiker dadurch erspart haben!

Ohne die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der Angaben zu beeinträchtigen, würde es vielleicht einfacher gewesen sein die Analysen zu bezeichnen, welche nicht mit dem Apparate gemacht werden können (vielleicht gelingt es dem Ersinder noch, ihn für Zuderbestimmungen brauchbar zu machen!). Wir aber werden auf diesen Apparat nicht weiter zurücktommen, mag auch der Ersinder desselben mit dem Hersteller — dem Hause Cail — zusammen noch so viel Lärm damit machen und noch so entrüstet über diese unsere Besprechung sich äußern.

Eine Kohlensäurebestimmungsbürette für Saturationsgase beschrieb J. Kroupa 1).

Zwei Apparate zu gleichem Zwecke beschrieb D. Kohlrausch 2). Wir glauben uns auf die Quellenangabe beschränken zu sollen, da wir besondere Borzüge vor den bisher gebräuchlichen — dem Scheibler'schen

2) Ebendafelbst S. 224.

<sup>1)</sup> Defterreich. Beitichr. 4, 222.

Apparate und der Stammer'ichen einfachen Röhre — an diesem Apparate nicht wahrnehmen konnten.

Ausgehend von der von den heutigen Chemikern hervorragend ver= tretenen Ansicht, nach welcher die Wirkung der Knochenkohle in einer fogenannten Flächenattraction besteht, welche bedingt wird durch die feine Bertheilung des animalischen Rohlenftoffs, murde bon Bodenbender und Beide eine Reihe von Versuchen angestellt 1), die als eigentliches Ziel die Auffindung eines analytischen Berfahrens gur Feststellung des Werthes einer Roble anstrebten.

Es ichien angezeigt, die Beziehungen zu ermitteln, welche zwischen der chemischen Zusammensetzung, dem spezifischen Gewichte, der Temperatur= erhöhung eines bestimmten Volumens Waffer durch ein gleiches Gewicht Stoble, der Entfärbung einer Karamel- und Melaffelösung und der Abforption des Kalkes in einer Zuderkalklöfung und der des Ammoniaks

beiteben.

Bu dem Ende wurde eine größere Anzahl von Knochenkohlenforten in den Bereich der Untersuchungen gezogen, auch lettere auf grau- und weiß= gebrannte Roble, sowie auf mit Salzfäure vom phosphorsaurem und tohlensaurem Ralte, Magnesia u. f. w. befreite Knochentoble ausgedehnt.

Die einzelnen Kohlensorten wurden gleichmäßig gepulvert und für

jeden Berfuch vorher fünf Stunden lang bei 1500 C. getrodnet.

Bei allen Bersuchen bezeichnen

Mr. 1 bis 4 neue Roble,

- 5 " 9 Betriebstohle verschiedener Fabriten, die gum Theil schon mehrere Rampagnen im Gebrauch war,
- 10 mit Salgfäure ausgezogene und durch anhaltendes Waschen von dieser befreite neue Roble,
  - 11 neue Kohle halbweiß= und
- 12 " vollständig weiß gebrannt.

#### Die Analyse eraab:

| ~   | 10 400 | tutty je tegue t |                |         |        |              |
|-----|--------|------------------|----------------|---------|--------|--------------|
|     |        | Rohlenfauren     | Schwefelfauren | Rohlen= | Sand   | Specifijches |
|     |        | Ralt.            | Ralt.          | ftoff.  |        | Gewicht.     |
| nr. | 1.     | 10,9052          | 0,2704         | 11,6372 | 0,2484 | 2,6799       |
| ,,  | 2.     | 8,9382           | 0,0743         | 7,8381  | 1,0165 | 2,8205       |
| "   | 3,     | 7,8568           | 0,0781         | 9,6885  | 2,0961 | 2,7452       |
|     | 4.     | 9,1333           | 0,0802         | 8,6213  | 0,5945 | 2,7737       |
| "   | 5.     | 8,5848           | 0,3834         | 5,7995  | 2,5142 | 2,8999       |
| "   | 6.     | 9,3435           | 0,5740         | 4,4220  | 2,0070 | 2,9124       |
| "   |        |                  |                |         |        |              |

<sup>1)</sup> Beitschrift 25, 906.

|     |     | Rohlensauren<br>Kalk. | Schwefelsauren Ralt. | Rohlens<br>stoff. | Sand.   | Specifisches<br>Gewicht. |
|-----|-----|-----------------------|----------------------|-------------------|---------|--------------------------|
| Mr. | 7.  | 10,2105               | 0,6905               | 5,4225            | 3,2997  | 2,8759                   |
| "   | 8.  | 7,7347                | 0,3320               | 6,4907            | 2,5203  | 2,8662                   |
| 11  | 9.  | 12,4205               | 0,6372               | 5,0880            | 2,1526  | 2,8703                   |
| "   | 10. |                       |                      | 57,2408           | 42,7592 | 1,8077                   |
| "   | 11. | 3,7660                | 0,0637               | 3,8950            | 7,2512  | 2,8958                   |
| "   | 12. | 0,8315                | 0,9515               | 0,1111            | 7,5067  | 2,9872                   |

Der kohlensaure Kalk war vermittelst des Scheibler'schen Apparates bestimmt, der Gips berechnet aus der Menge des durch Barit in salzsaurer Lösung gefällten Baritsulfats, der Kohlenstoff aus dem in Salzsäure unlösslichen Antheil nach Abzug von Sand und Thon. Die Zahlen der Analyse beziehen sich auf wassersie Knochenkohle. Das spezifische Gewicht wurde durch Wägen eines bekannten Gewichts Kohle in einem mit Terpentinöl gefüllten Pyknometer und Umrechnung auf das dem Terpentinöl gleiche Bolumen Wasser unter Berücksichtigung des spezifischen Gewichtes beider festgestellt.

Die Zahlen für das spezifische Gewicht zeigen, daß ein wesentlicher Unterschied in diesem für die verschiedenen Knochenkohlensorten nicht existirt, was im Einklang steht mit den Ermittelungen von Hugo Schulz (Jahresber. 6, 230). Das Volumgewicht der einzelnen Kohlensorten war wegen Mangel an genügendem Rohmaterial und im hinblick auf die geringe Genauigkeit der Methode bei Anwendung kleiner Quantitäten nicht ermittelt worden.

2) Da es vorauszuschen war, daß die verschiedenen Kohlensorten beim Zusammentressen mit kalkem Wasser verschiedene Temperaturerhöhungen ergeben würden, so zwar, daß daraus vielleicht ein Schluß auf die Güte der Kohle zu ziehen sei, so wurden je 25,0 Grm. scharf getrockneter Kohle in einem gut verkorkten dünnen Glase, ferner je 25 Kbzm. destillirtes Wasser in Zilindergläsern ungefähr eine Stunde lang in einen Kasten mit Eis gestellt, so daß nach dieser Zeit eine annähernd gleiche Temperatur der Kohle und des Wassers anzunehmen war. Die Temperatur des Wassers wurde dann mit einem in ½0 Grade getheilten Thermometer genau gemessen, die Kohle schnell hinzugeschüttet, gut umgerührt und am Thermometer die Grade wiederum abgelesen. Es ergaben sich im Mittel mehrer Versuche folgende Temperaturerhöhungen:

bei 1. 2. 3. 4. 5. 6.   
um 
$$4,8^{\circ}$$
 C.  $3,9^{\circ}$  C.  $3,6^{\circ}$  C.  $4,05^{\circ}$  C.  $1,85^{\circ}$  C.  $1,7^{\circ}$  C.   
bei 7. 8. 9. 10. 11. 12.   
um  $2,0^{\circ}$  C.  $1,7^{\circ}$  C.  $2,0^{\circ}$  C.  $6,7^{\circ}$  C.  $1,0^{\circ}$  C.  $0,4^{\circ}$  C.

In der That scheint nun ein ungefährer Zusammenhang zwischen Kohlenstoff und Temperaturerhöhung obzuwalten, indem ein größerer Gehalt des ersteren und dadurch bedingte wahrscheinliche größere Porosität auch höhere Temperatur beim Vermischen mit Wasser erzeugt.

Sehr deutlich tritt die Erscheinung auf im Bergleich der weißen und grauen gegen die Betriebstohle, und wiederum zwischen dieser, der neuen

und der mit Salzfäure behandelten Rohle.

3) Bei den Versuchen mit Farbelösungen schien es angezeigt, sich solcher Farben zu bedienen, die im Laboratorium der Zuckerfabriken bequem zur Hand sind und deren Konzentration leicht und schnell durch geeignete Meßeinstrumente zu ermitteln ist. In diesem Falle also wurde Karamel- und Melasselösung gewählt und der Grad der Farbe mit Stammer's Chromossed bestimmt.

Es wurden je 100 Kbzm. der Lösungen mit je 5,0 Grm. Kohle in mit eingeriebenem Stöpsel verschließbare Gläser gebracht, während einer halben Stunde unter öfterem Umschütteln in Berührung gelassen und dann filtrirt. Die Karamel= und Melasselösung waren von solcher Konzentration, daß sie am Stammer'schen Chromostop bei der Normalsarbe 14,3 Proz. Farbe ergaben. Bon je 100 dieser 14,3 Proz. Farbe waren im Mittel entsernt in der:

| ~~~     |     |        |        |         |        |
|---------|-----|--------|--------|---------|--------|
|         |     | Rarame | Nöfung | Melasse | löfung |
| bei Nr. | 1.  | 59,95  | Broz.  | 78,86   | Proz.  |
| "       | 2.  | 63,78  | "      | 84,00   | "      |
| "       | 3.  | 66,94  |        | 82,43   | "      |
| "       | 4.  | 69,17  | "      | 82,72   | "      |
| **      | 5.  | 68,24  | "      | 75,00   | "      |
| ,,      | 6.  | 60,63  | ""     | 64,97   | 11     |
| ,,      | 7.  | 74,01  | "      | 76,61   | 11     |
| "       | 8.  | 64,82  | "      | 68,82   | "      |
| "       | 9.  | 68,82  | 11     | 71,36   | "      |
| ,,      | 10. | 88,25  | "      | 69,59   | "      |
| 11      | 11. |        |        | 53,14   | "      |
|         |     |        |        | ,       | 11     |

Gine Bunahme der Farbenintensität zeigte sich in der:

| K.: 00 11      | Karamellösung | Melasselösung |
|----------------|---------------|---------------|
| bei Nr. 11. um | 28,42 Proz.   |               |
| " 12. "        | 119,53 "      | 5,91 Proz.    |

Bergleicht man nun diese Zahlen mit einander, so ergiebt sich zuerst, wie verschieden theilweise das Absorptionsvermögen derselben Kohle gegen die verschiedenen Farben ist, da ja die ursprünglichen Lösungen auf gleiche Helligkeit eingestellt waren; sodann wird man es auffallend sinden, daß die

neue Roble kaum merklich beffer entfärbte wie gebrauchte; daß ferner ber Roblenstoff die Farbe des Karamel bedeutend besser absorbirt wie die der Melasse; endlich zeigt die größere Berdunkelung der Farbe bei weiß= und theilweise auch bei grangebrannter Kohle, daß es doch wohl nicht gleichgültig ift, ob der Roblenstoff beim Glüben der Roble mehr oder weniger verbrennt.

Der Einwurf, das der mögliche Gehalt an Aektalt der weiggebrann= ten Roble vielleicht nicht ohne Einwirkung auf die Farbesteigerung sei, ist dadurch hinfällig, daß eine andere Portion derfelben Roble, mit kohlenfaurem Ammon mehrfach bis zum Verschwinden des Aepkalkes abgedampft, die Farbe der ursbrünglichen Melasselösung nicht verminderte, die der Karamellösung ipaar um 87,9 Broz. vermehrte.

4) Die folgenden Berfuche bezweckten die Menge des durch die ver= schiedenen Rohlen absorbirten Ammoniaks in mäfferiger Lösung zu beftim= Ungewandt wurden unter fonft gleichen Berhältniffen wie bei den Farbelösungen 25 Kbzm. 1/2 Normal= und 50 Kbzm. 1/4 Normalammoniat= flüssigkeit, also bei I. 8,5 Grm. und bei II. 4,25 Grm. NH3 im Liter. Durch Titriren war das Ammonial quantitativ vor und nach der Absorption ermittelt. Es waren absorbirt:

|         |       | '    |         | I.    |            |        | 11.   |                 |
|---------|-------|------|---------|-------|------------|--------|-------|-----------------|
| durch N | r. 1. |      | 7,75    | Proz. | $NH_3$     | 8,0    | Proz. | $\mathrm{NH_3}$ |
| "       | 2.    |      | 5,00    | "     | "          | 2,0    | 11    | "               |
| "       | 3.    |      | 3,50    | "     | "          | 2,0    | 11    | "               |
| "       | 4.    |      | 4,25    | "     | "          | 4,0    | "     | "               |
| "       | 5.    |      | 4,00    | "     | "          | 4,0    | 11    | "               |
| 7/      | 6.    |      | 4,50    | "     | "          | 4,0    | #     | "               |
| "       | 7.    |      | 4,50    | "     | "          | 4,0    | 11    | 11              |
| ,,      | 8.    |      | 4,50    | 11    | "          | 4,0    | 11    | #               |
| ,,      | 9.    |      | 5,50    | "     | 11         | 6,0    | 11    | 11              |
| ,,      | 10    |      | 21,75   | "     | "          | 26,0   | "     | "               |
| ,,      | 13.   |      | 4,00    | "     | "          | 2,0    | "     | 11              |
|         | hatte | fich | die auf | NHa   | berechnete | Malita | t     |                 |

bei Nr. 11. um 2,5 Proz. NH3 4.0 Bros. NH3 ,, 12. ,, 2,5 ,, ,, 12,0 "

Huch in diesem Falle absorbirte die mit Salzfäure behandelte Kohle die arößten Mengen Ammoniak. (Man sehe hierüber auch unten S. 196 u. 197).

Unter Nr. 13 ist hier wie beim folgenden Versuche die mit kohlensaurem Ummon behandelte weißgebrannte Kohle aufgeführt.

5) Als bester Makstab zur Begutachtung der Anochenkohle hat sich das Berhalten derfelben gegen Zuderkalklöfung herausgestellt. Die Löfung desselben im Verhältniß von 14 CaO: 85,5  $C_{12}$   $H_{22}$   $O_{11}$  enthielt 11,2 CaO im Liter. Wie bei der Ammoniaklösung wurden von der ursprünglichen Lösung ie 25 Kbzm. (I.) und von der mit dem gleichen Bolumen Wasser vermischten je 50 Kbzm. (II.) zu den einzelnen Versuchen unter sonst gleichen Zeit= und Mengenverhältnissen verwandt. Die folgenden Zahlen sind wiederum das Mittel aus verschiedenen Versuchen. Es waren vom CaO entsernt:

| ileriii.     | bei I.      | bei II.     |
|--------------|-------------|-------------|
| durch Mr. 1. | 62,91 Proz. | 63,30 Proz. |
| , 2.         | 55,32 "     | 55,10 "     |
| " 3.         | 55,32 "     | 56,10 "     |
| ,, 4.        | 57,25 "     | 58,10 "     |
| " 5.         | 30,80 "     | 32,65 "     |
| ,, 6.        | 30,80 "     | 32,70 "     |
| " 7.         | 32,37 "     | 34,70 "     |
| " 8.         | 23,25 "     | 26,50 "     |
| " 9.         | 29,70 "     | 30,60 "     |
| ,, 10.       | 55,80 "     | 57,10 "     |
| ,, 11.       | 2,52 "      | 9,20 "      |
| " 13.        | 3,79 "      | 16,30 "     |
|              |             |             |

Eine Steigerung ber Alfalität ergab sich wiederum

bei Nr. 12 um 7,53 Proz. 2,04 Proz.

Es fallen bei diesen Versuchen sofort die gewaltigen Unterschiede in der Absorptionsfähigkeit der verschiedenen Kohlensorten in die Augen; vershalten sie sich doch so ziemlich wie 2:3:5 bis 6. Und während in diesem Falle die Wirkung der neuen Kohle so deutlich zu Tage tritt, also vorwaltend wohl wiederum Kohlenstoffgehalt und Porosität als Hauptsaktoren zu betrachten sind, muß es auffallend erscheinen, daß die Wirkung der außgezogenen Kohle, obgleich eine sehr gute, dennoch nicht höher gestiegen ist.

Beim Ammoniak war dieselbe, wie gezeigt, sehr bedeutend. Die Zunahme an Alkalität durch die weißgebrannte, sowie die geringe Absorption der grauen Kohle und der mit kohlensaurem Ammon behandelten, kann nach den vorhergehenden Erfahrungen mit den Farbelösungen nicht sehr Wunder nehmen.

In dem Verhalten der Knochenkohle gegenüber Zuckerkalklöfung scheint nach den vorstehend mitgetheilten Erfahrungen das geeignetste Mittel zur Werthschätzung derselben zu liegen. Zudem ist die Ausführung der Methode einfach und sicher.

Schließlich theilen die Berfasser einen Bersuch mit, welcher bestimmt war, darzuthum, ob die Absorption des Farbstoffs vergrößert werde, wenn

die betreffende Lösung unter hohem Druck durch die Knochenkohle gehe. Wie zu erwarten stand, siel das Ergebnig bestimmt verneinend aus.

R. F. Smith 1) ist der Ansicht, daß entgegen der allgemeinen Annahme der Schwefel in der gebrauchten Knochenkohle nicht in der Form von Schwefelkalzium, sondern bis auf eine sehr geringe Menge Schwefelkalzium in der Form von Schwefeleisen enthalten sei 2).

Alle Berbindungen von Schwefel und Kalzium sind in Effigsäure unter Schwefelwasserstoffentwickelung löslich, während wasserfreies Schwefeleisen von dieser Säure nicht, wohl aber von selbst verdünnter Salzsäure angegriffen wird. Die meisten Knochenkohlen aber geben beim Kochen mit reiner, von Mineralsäure freier Essigsäure keine Spur Schwefelwasserstoff. Wäscht man dann aus und fügt man Salzsäure hinzu, so wird dagegen dieses Gas in Menge frei. Hieraus ist der oben ausgesprochene Schluß zu ziehen. Gleiches sollen folgende Bersuche des Verfassers beweisen:

- 1. Ein Gemisch von schwefelsaurem Kalk und Kienruß wurde im Tiegel zur Rothgluth erhigt und nach dem Erkalten mit Essigfäure behandelt; das Schwefelmetall wurde gänzlich zersetzt und Salzfäure entwickelte aus dem Nückstande keinen Schwefelwasserstoff mehr.
- 2. Frisch bereitetes und gepulvertes Schwefeleisen wurde mit Eisessig gekocht, aber es entwickelte sich kein Schwefelwasserstoff. Unzweisels haft wird allerdings der Schwefel durch Reduktion des schwefels auren Kalkes durch den Kohlenstoff der Kohle gebildet, aber er verbindet sich sofort mit dem Eisen.
- 3. Folgende Mengen Schwefel und Gifen wurden in der Betriebs= toble dreier gut arbeitender Raffinerien gefunden:

|          |  | I      | II   | III  |
|----------|--|--------|------|------|
| Schwefel |  | . 0,15 | 0,19 | 0,27 |
| Gisen    |  | . 0,43 | 0,24 | 0,71 |
| Gips     |  | . 0,33 | 0,51 | 0,17 |

Gin Versuch, diejenige Körnergröße zu finden, welche den größ= ten Gehalt an Schwefel besitzt, lieferte kein entscheidendes Resultat.

4. Ein Pfund Betriebskohle wurde mit destillirtem Wasser gekocht, welches ½ Proz. Natronhidrat vom Gewichte der Kohle enthielt. Nach vollkommenem Auswaschen und Trocknen wurde der Schwefel-

<sup>1)</sup> Sugar cane, 1. Dec. 1874 nach Chemical News. Oesterr. Zeitschr. IV, 645, Zeitschr. 25, 817.

<sup>2)</sup> Rach Scheibter's Erfahrungen vornehmlich jedoch nur bei Knochenkohle, welche zur Filtration erotischer Robzucker biente.

gehalt bestimmt. Der Gesammtichwefelgehalt als Gips berechnet ergab:

vor der Behandlung . . . 1,125 Proz. nach " " . 0,915 " mithin wurden entfernt

. 0.210 Bros.

Der Gipsgehalt betrug aber in Wirklichkeit

vor der Behandlung 0,26 Pros. nach " 0,27 "

Gs hat also das Natron die Schwefelmetalle vorzugsweise an= gegriffen.

Schwefeleisen wird fehr leicht durch Alkalien zersetzt und alle schlimmen Folgen, welche man als unzertrennlich von einem hohen Schwefelgehalt ber Rohle kennt, laffen fich leichter erklären, wenn man Schwefeleisen ftatt Schwefelkalzium annimmt.

In manchen Defen findet fich ein merkwürdiger Absat im Innern der Röhren; berfelbe findet fich ftrenggenommen in größerer oder geringerer Menge immer, und ift namentlich dann fehr bedeutend, wenn zu ftark geglüht wird. Diesen Absatz fand der Berf. wie folgt zusammengesett:

|                                | I      | II          |
|--------------------------------|--------|-------------|
| Eisen                          | 60,62  | 57,55 Proz. |
| Schwefel                       | 35,77  | 31,37 "     |
| Rohlenstoff                    | -      | 3,10 "      |
| Sand                           | 0,41   | 3,30 "      |
| Phosphorsaurer Kalk u. Verlust | 2,90   | 5,36 "      |
|                                | 100.00 | 100.68 Brn2 |

Spezifisches Gewicht . . . . . . 4,12 "

Berechnet man das Schwefeleisen, so ergiebt sich:

|                     |                 |          |      | Berechnet | <b>G</b> | funden                       |
|---------------------|-----------------|----------|------|-----------|----------|------------------------------|
| Eisen .<br>Schwefel |                 | 56<br>32 |      | . 63,64   | I 63 37  | II<br>64,73 Proz.<br>35,27 " |
|                     | Name of Street, |          | Do a | 100,00    | 100      | 100,00 Proz.                 |

Selten wohl findet man ein Schwefeleisen bon einer der theoretischen so nahen Zusammensetzung; meist ist ein Ueberschuß des einen oder anderen Bestandtheils vorhanden. Im vorliegenden Falle wird die Berbindung nicht auf Roften des Gifens der Glühröhren gebildet, sondern Gifen wie Schwefel

stammen unzweifelhaft von der Kohle, da die Röhren augenscheinlich nicht angegriffen sind.

Birnbaum und Vomasch prüften das Verhalten der Ammonium= salze gegen Knochenkohle und die Absorption von Ammoniak aus wässeriger Lösung durch Knochenkohle 1).

Die zu den Versuchen angewandte Knochenkohle war neu und hatte

folgende Zusammensetzung:

| 1 % 0           |   |   |   |   |         |
|-----------------|---|---|---|---|---------|
| Wasser          |   |   |   |   | . 2,46  |
| Rohle           |   |   |   |   |         |
| Ralziumkarbonat | ٠ |   | ٠ |   | . 4,76  |
| Ralziumfulfat . |   |   |   |   | . 0,27  |
| Ralziumphosphat | ٠ |   |   |   | . 80,02 |
| Sand            |   | ٠ |   |   | . 4,36  |
|                 |   |   |   | _ | 100.10  |

100,19

Dieselbe wurde zerkleinert und von den Körnern diesenigen isolirt, welche 1 bis 2 Mm. Durchmesser besaßen. Diese wurden zuerst mit schwach mit Salzsäure angesäuertem Wasser, nachher mit reinem Wasser gewaschen bis zum Aushören der sauren Reaktion, dann getrocknet, bei Luftabschluß schwach

geglüht und nach dem Erfalten zu folgenden Berfuchen benutt.

Die Einwirkung der Kohle auf die Ammoniumfalze wurde fo por= genommen, daß in 50 Rbam. der verdünnten Lösungen 50 Grm. Roble eingetragen, bann die Gemische in gut berschloffenen Rolben 24 Stunden bei gewöhnlicher Temperatur (20 bis 250) unter öfterem Umschütteln stehen gelassen, schließlich die Flüssigkeit von der Roble durch ein trockenes Filter getrennt wurde. Bei einer Bersuchsreihe wurde etwas erhöhte Temperatur angewendet. Dabei war der Kolben 24 Stunden in einem Luftbade bon konstanter Temperatur. Der Gehalt ber Lösungen an Ammoniak und an Sauren wurde bor dem Gintragen der Roble und nach dem Abfiltriren bon der Kohle ermittelt. Wo es möglich war, wurde die Bestimmung von Ummoniat und Säure in der Beise ausgeführt, daß ein bestimmtes Bolum (10 bis 20 Kbzm.) der Lösung, mit einem bestimmten Bolum Rormalnatronlauge verset, der Deftillation unterworfen wurde. Die übergeben= den Dämpfe wurden in Normalschwefelfaure aufgefangen. Durch Burudtitriren des im Kolben nicht neutralisirten Aeynatrons einerseits, der in der Borlage nicht neutralifirten Saure andererseits, erlangte man die Daten gur Berechnung des Gehaltes der Lösungen an Ammoniat und an Saure. Nur bei dem Studium des Ammoniumnatriumphosphats war eine direfte Bestimmung der Phosphorfäure durch Fällung nothwendig.

<sup>1)</sup> Bolyt. Journal 218, 148. Defterreid. Zeitidr. 4, 714. Zeitidr. 25, 1066.

In einer von den Berfassern mitgetheilten Tabelle sind die wesentlich= sten Untersuchungsresultate zusammengestellt.

Mus diefen Beobachtungen ergeben fich folgende Schlüffe.

1. Einer wäfferigen verdünnten Lösung von Ammoniak wird durch Knochenkohle nur wenig Ammoniak entzogen. (Man sehe dagegen oben S. 192).

2. Auch Ammoniumfalze werden von Knochenkohle in nur geringent

Grade absorbirt.

- 3. Bei der Einwirkung von Knochenkohle auf Ammoniumsalze sindet in der Regel eine geringe Zersetzung der letzteren statt. Diese Zersetzung ist bei den Ammoniumsalzen von mehrbasischen Säuren größer als bei denen der einbasischen Säuren. Während z. B. das Ammoniumazetat nahezu unzersetzt absorbirt wird, wird dem Ammoniumsulfat Ammoniak entzogen, ein saures Salz wird gebildet. Sind die sauren Salze leicht lössich, so gehen sie unter nur geringer Absorption durch die Kohle hindurch. Sind die entstehenden sauren Salze aber schwer löslich (Kaliumammoniumstartrat), oder sind sie im Stande, mit Bestandtheilen der Kohle unlösliche Verbindungen zu bilden (Ammoniumnatriumphosphat), so erscheinen die Säuren in höherem Grade absorbirt als das Ammoniak.
- 4. Temperatursteigerung scheint die Absorption der Ammoniumsalze

durch die Rohle zu befördern.

Um die Mittel und Wege zu sinden, der Belästigung durch die Abwasser vorzubeugen, ist es nach E. Sostmann i bei deren sehr versichiedener Natur vor Allem erforderlich, die verschiedenen aus einer Fabrik abgehenden Abwasser nach ihrer chemischen Zusammensehung und ihren Temperaturen zu prüfen und es ergiedt sich dabei, daß die Abwasser ungleiche Temperaturen und ungleiche Keinheit besitzen. Es sind folgende:

1) Das im Neberschuß in die Druckbehälter gepumpte, nicht verwendete kalte Wasser, welches also dieselbe Reinheit und Temperatur, wie das zu=

geführte Waffer hat.

2) Das zu dem Waschen der Rüben verwendete, mit Rüben, Erde, Schwanzen zc. verunreinigte Wasser.

3) Alles bei der Saftgewinnung abfallende Wasser (bei Diffusion und Mazeration), welches neben geringen Mengen Zuckers, noch theils gelöste, theils suspendirte organische und anorganische Theile enthält.

4) Das in ähnlicher Weise verunreinigte Abwasser der Schlammaus=

laugung.

5) Das durch Niederschlagen des Saftdampfes vermittelst Wasser erhaltene Fallwasser, soweit dasselbe nicht zum Speisen der Kessel dient.

<sup>1)</sup> Beitidr. 25, 822. Defterreid. Beitidr. 4, 709.

Außer den Bestandtheilen des zum Kondensiren verwendeten Wassers ent= hält das Fallwasser noch geringe Mengen flüchtiger und übergerissener or= ganischer Stosse und eine Temperatur von zwischen 40 bis 600 R.

- 6) Das überschüssige, zum Speisen der Kessel, Filterabsüßen 2c. nicht verbrauchte Dampf= oder Kondensationswasser. Dasselbe hat eine Tem= peratur von nahe 80° R.
- 7) Sämmtliches bei der Filtration ablaufende Wasser, welches neben geringen Mengen Zucker noch anorganische und organische Stosse gelöst enthält und etwa die Temperatur des zum Absüßen gebrauchten Kondensationswassers, also die 80° R. hat.
- 8) Das bei der Knochenkohlewiederbelebung verwendete Wasser. In diesem Wasser sind je nach der Methode der Wiederbelebung entweder organische und anorganische Stosse gelöst, oder, wenn mit der Wiederbelebung eine Gährung der Kohle verbunden ist, auch organissirte organische Stosse, Pilze und deren Sporen vorhanden. Die Temperatur des aus dem Koh-lenhause abgehenden Abwassers ist etwa 50°R.
- 9) Das beim Waschen des Kohlensäuregases erhaltene Waschwasser mit einem Gehalte von Kohlensäure, schwestiger und Schweselsäure und einer Temperatur, die sehr wechselnd, meistens wohl nicht über 30° R. ist.
- 10) Das von den Keffeln etwa abgedrückte schlammige Waffer von Siedetemperatur und gemischt mit Keffelschlamm.
- 11) Das etwa nicht aufgefangene Wasser von der Gasfabrik mit wechselndem Gehalte an schwefelsaurem Ammoniak und Theerwasser. Da dieses Wasser in der Regel ausgeschöpft und verwendet wird, das Ueberlausen desseschen also nur aus Versehen geschieht, so könnte dasselbe füglich außer Betracht kommen.
  - 12) Alle übrigen Spul- und Tagewaffer.

Wenn man die unter 1 bis 12 aufgeführten Abwasser zuerst nach den Temperaturverhältnissen betrachtet, so sind die unter 1 bis 3 genannten nichr oder weniger kalt, d. h. sie haben die Temperatur des in die Fabrik eingeführten Wassers, während Nr. 4 bis 12 eine nichr oder weniger höhere Temperatur besitzen.

Die Keinigung des Abwassers unter Ar. 1 bis 3 bietet insofern keine bedeutenden Schwierigkeiten, als die Ueberführung desselben in die sogenannten Absahgruben, welche natürlich genügenden Kauminhalt, entsprechend der ganzen Fabrikanlage, haben müssen, als ausreichende Keinigung erkannt werden muß. Die niedrige Temperatur, welche besonders während der Wintermonate diese drei Abwasser haben, läßt eine Gährung derselben nicht aufkommen. Die chemische Zusammensehung dieser Abwasser, nachdem dieselben durch die Schlammgruben gegangen, ist wenig unterschieden von der

eines gewöhnlichen Bachwaffers. Die von den Rübenwäschen kommende Rübenerde fällt die etwa gelöften organischen Stoffe fast vollständig.

Wenn also in der niedrigen Temperatur (die wohl 20° K. nicht übersteigt) die Abwasser Nr. 1 dis 3, welche die Schlammgruben zu durchfließen haben, das beste Mittel geboten ist, eine Gährung dieser Abwasser abzuhalten, so muß es dringend geboten erscheinen, das warme Abwasser nicht in die Schlammbehälter zu leiten. Es ist deßhalb unbegreislich, wie man von Seiten der Sanitätspolizei das Verlangen an die Fabriken stellen kann, auch das warme und heiße Wasser zuvor in die Schlammgruben zu überführen, um dasselbe dort abzukühlen. Wer nur einen dunkeln Vegriss davon hat, welche Wassermengen im Laufe eines Tages abzukühlen sind und welche Mühen und Einrichtungen erforderlich sind, diese Absükühlung im strengen Winter zu erreichen, der wird die Unmöglichkeit einsehen, diese Kesultate im Hochsommer bei Veginn der Kampagne zu erzielen, wenn die Schlammsgruben auch noch so groß sind:

Die Trennung des warmen von dem kalten Abwasser durch getrennte Ableitung beider ist deßhalb eine erste Bedingung für die Vermeidung der fauligen Gährung in den Schlammfängen und deren Produkten. Wäre es überhaupt möglich, sämmtliches aus einer Rohzuckerfabrik ablaufende Wasser auf eine Temperatur zu bringen, bei welcher Gährung nicht eintritt, also unter 25° A., so würden solche Mißhelligkeiten wohl nicht auftreten, wie sie beim Stehen warmer Abwasser sich zeigen.

Betrachtet man die unter 4 bis 12 aufgeführten Abwasser, deren Temperatur durchschnittlich innerhalb der Gährungstemperaturen liegt, so nuß es erklärlich scheinen, wenn diese Abwasser nicht in die Schlammgruben geführt werden. Besonders das unter Ar. 8 aufgeführte Abwasser aus dem Knochenkohlewiederbelebungsraum nuß einer getrennten Behandlung unterzogen werden. Wie schon oben erwähnt, enthält dieses Abwasser auch organisirte organische Stoffe und zwar, wenn die Gährung der Knochenkohle zur Wiederbelebung angewendet wird. Diese organisirten Stoffe, Pilze und deren Sporen, haben die Eigenschaft, sich start zu vermehren, sobald deren Lebensbedingungen vorhanden sind und zwar eine Temperatur von über 25° R., und stickstoffhaltige organische Substanz, sowie anorganische Stoffe, welche zum Ausbau dieser niederen Organismen erforderlich sind.

Aber auch ohne die Gährungsmethode zur Wiederbelebung der Knochen= fohle sind in dem Abwasser des Kohlehauses so viele organische Stoffe vorshanden, daß dieselben beim Stagniren solchen Wassers-in Gährungstemsperatur im Stande sind, Organismen zu erzeugen. Diese organischen Stoffe sind größtentheils in löslicher Form im Abwasser enthalten und es giebt bis jeht kein Mittel zur vollständigen Entsernung derselben. Die beste Methode der Reinigung solchen Abwassers besteht im Filtriren desselben über

große Mengen Ries. Ift nun eine Fabrit in der glücklichen Lage, ein Kiesfeld in ihrer Nähe zu besitzen, so empfiehlt es sich, das Kohlehaus= abwaffer für fich allein zu filtriren. Die beläftigenden organischen Stoffe werden dadurch aufgenommen, doch gelingt es nicht, auch das Chlorkalzimm gu entfernen, welches im Abwaffer des Kohlehauses stets enthalten ift. - Die oberen Schichten des Riesfeldes verschlammen fich allmälig und muffen öfters abgenommen und durch neue ersett werden. Ganz besonders ift dies der Fall, wenn die Fabrit zur Wiederbelebung der Knochenkoble eine Gabrung berfelben borgieht. Das Gahrungswaffer enthält eine Menge organischer, theils verwefter, theils in Berwesung befindlicher Stoffe; ferner Milch= faure, Butterfäure, Effigfäure und andere Säuren, wesentlich die spezifischen Milchfäurebakterien (ber Mycoderma aceti fehr ähnliche Organismen), sowie Mannit und einen nicht näher befannten Schleimstoff - alles Subftanzen, welche die leichte Zerseylichkeit der Fabrikabwaffer bei einer Temperatur von über 200 R. befördern und begünstigen. In solchem Falle, wo durch das Gährungswaffer organifirte Stoffe dem Abwaffer zugeführt werden, empfiehlt es sich, das unter Nr. 8 bezeichnete Abwasser vor der Filtration durch Ries mit Kalkmilch und Theer zu behandeln. Durch diesen Bufat werden die ftidftoffhaltigen Substanzen jum Theil gerftort, indem burch den Ralf Ammoniak frei wird, und andererseits verhindert der Theer die Lebensfähigkeit der Organismen.

Die übrigen Abwasser — außer Ar. 1 bis 3 und Ar. 8, also Ar. 4 bis 7 und 9 bis 12 — sind in ihrer chemischen Zusammensezung, sobald sämmtliche 8 Sorten zusammengeseitet werden, wenig unterschieden von einem sogenannten weichen Wasser, von welchem sich dieselben fast nur durch die Temperatur unterscheiden. Durch die höhere Temperatur ist ein Theil des kohlensauren Kalkes ausgeschieden. Um diese 8 Sorten Abwasser in einen Zustand zu bringen, in welchem sie ohne jede Belästigung in den Bach geleitet werden können, bedarf es nur der Abkühlung derselben. Hierzu empsiehlt sich ein Gradirwerk, wie solches von vielen Fabriken in der lekten Kampagne schon ausgestellt worden ist.

In drei wesentlichen Momenten beruht also das Prinzip einer Methode, welche die Keinigung des Abfallwassers bezweckt:

- a) Bermeidung der Zuführung von warmem Wasser in die Schlamm= fänge, in welchen mit den unter Nr. 1 bis 3 genannten Abwassern organische Stosse, speziell Rübenschwänze und Blätter angehäuft werden.
- b) Filtration des Kohlehauswassers durch Kies, eventuell unter Zu=führung von Kalk und Theer.
- c) Ableitung des warmen Waffers, ohne daß daffelbe die Absatz gruben berührt, in den Bach, wo daffelbe fich mit kaltem Waffer mischt

und unter 20° R. abkühlt oder eventuell Abkühlung der warmen Abwasser durch ein Gradirwerk.

In der Zuderfabrit Minsleben ift die Behandlung der Abwasser

folgende:

Die unter Nr. 1 bis 3 aufgeführten Wasser, welche in den zugeführten Rübenschwänzen und auch aufgelöst, stets geringe Mengen Zuder, ferner solche, die Gährung bedingende sticktosschaftige und mineralische Substanzen enthalten, werden allein in die Schlammbehälter geführt, wo dieselben durch Ablagerung bei niederer Temperatur geklärt werden. Das so ershaltene ganz klare Wasser läuft dann über in den zweiten, von der Fabrik kommenden Kanal, welcher die warmen Abwasser Nr. 4 bis 7 und 9 bis 12 enthält. Hier mischen sich kaltes und warmes Wasser und gelangen dann in den Bach, wo sie durch das Bachwasser weiter abgekühlt werden.

Das Kohlehauswaffer fällt in 4 Behälter, welche den Kohleschlamm aufnehmen und von da wird das Waffer durch eine starke Kiesschicht filtrirt.

Auf diese Weise erhält man ein Abwasser, welches so wenig durch sein Aussehen, als durch irgend welchen Geruch belästigend wirkt. Nach des Berfassers Angaben, und den von demselben mitgetheilten Vergleichsanaslhsen genügt diese Methode allen Anforderungen.

Analhsen von Chlorbarium. In den Mittheilungen des Magdeburger Bereins für Dampftesselbetrieb werden folgende Analhsen von Chlor= bariumsorten veröffentlicht, die im Laboratorium von F. Brochoff und H. Süßenguth in Magdeburg ausgeführt worden sind:

|                            | I.    | II.   | III.  | IV.   | V.    |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                            | Proz. | Proz. | Proz. | Proz. | Proz. |
| Chlorbarium (wasserfrei) . | 89,2  | 87,7  | 69,0  | 77,4  | 77,6  |
| Feuchtigkeit               | 4,4   | 6,2   | 19,4  | 13,6  | 13,3  |
| Im Wasser Unlösliches .    | 1,2   | 1,2   | 5,0   | 6,1   | 0,2   |
| Unbestimmte Theile         | 5,2   | 4,9   | 6,6   | 2,9,  | 8,9   |
|                            | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

I. Probe aus einen Zentnerfaß, welches als Muster von dem öster= reichischen Berein für chemische und metallurgische Produktion zu Außig zu= gesendet wurde.

II. Probe von etwa 500 3tr. Waare derfelben Firma, welche auf ihrem Lager zu Magdeburg genommen wurde.

III. Probe Chlorbarium von der chemischen Fabrik Heinrichshall bei Köstrig. Die Waare war an die Tuchfabrik Aktiengesellschaft Langensalza geliefert worden und die Probe davon an Ort und Stelle genommen.

IV. Probe Chlorbarium von der Staßfurter chemischen Fabrik. Die Waare war an die vereinigten chemischen Fabriken in Leopoldshall geliefert und Muster von dort zugesendet worden.

V. Probe Chlorbarium von der Mannheimer Fabrik Zimmer u. Komp., welche ab Dresden von einem Magdeburger Fabrikanten geliefert war. Die Waare besteht aus unkalzinirtem, gemahlenem Chlorbarium.

Die obengenannten "Mittheilungen" geben hierzu folgenden Zusatzeines Sachberständigen: "Augenscheinlich sind die drei letzten Proben nicht frisch kalzinirt genommen. Nach Abzug des Wassergehaltes stellen sich die Gehalte an Ehlordarium ziemlich gleich."

Die hier verzeichneten Abweichungen des vorgefundenen Wassergehaltes sind so groß, daß nach den Berff. das Gelingen der de Haen'schen Reinigung des Speisewassers hierdurch wesentlich in Frage gestellt werden muß. Dasselbe gilt von den Beimengungen (in Wasser Unlösliches, unbestimmte Theile). Es ist daher zwecknäßig, häusige Analysen des zur Reinigung von Kesselspeisewasser bestimmten Chlorbarium vornehmen zu lassen und dasselbe nach dem durch Analyse gesundenen Gehalt an wasserseiem Chlorbarium zu kaufen.

(Deutsche Industrie-Beitung 1875, Nr. 41, S. 405, Beitschr. 25, 1071.)

## Technologisches.

# 1. Neue Erfindungen und Verfahrungsweisen. Technologische Untersuchungen.

In einem Artikel "Ueber Berbesserungen bei dem Diffustons = verfahren") beleuchtet und behandelt vergleichend S. Ehrenstein einige Arbeitsmethoden, und zwar bespricht der Berkasser zuerst die Erwärmung mit direktem Dampf, wie sie auch anderweit schon beschrieben wurde, und fügt dann noch einige von ihm gemachte Ersahrungen hinzu.

Zu Grunde wird die Stizze einer Diffusionsbatterie für die Arbeit nach Schulz (Fig. 13) gelegt, um daran die beiden Arbeitsmethoden zu zeigen und zu vergleichen. Die Arbeitsweise Stala's ist dem Verfasser

nicht bekannt 2), doch halt er fie für ahnlich, wenn nicht für gleich.

In ber Zeichnung sind die Bentile wie folgt bezeichnet:

D Bentile für das Druckrohr von der Wärmpfanne auf den Diffuseur. N Bentile für das Druckrohr nach der Wärmpfanne aus dem Diffuseur.

U Uebersteigventile.

S Bentile für das Drudrohr zu den Scheidepfannen.

W Wasserdruck.

Die in gestrichelt=punktirten Linien gezeichneten Bentile und Röhren sind für Dampf, die in einfach punktirten Linien stellen das Ueber= steigespstem dar.

<sup>1)</sup> Zeitschr. 25, 990.

<sup>2)</sup> Man sehe auch Jahresbericht 13, S. 84 ff.; 14, 65 ff.



Der Berfasser beschreibt nun die Einrichtung, wie sie von ihm gestroffen, und die Arbeitsweise, wie sie von ihm während einer Kampagne ausgeführt wurde, wie folgt (wir lassen von dieser Stelle dis zum Schlusse den Wortlaut des Originals unverändert):

"An jedem Uebersteigerohr ist in der Richtung der Saftbewegung ein Dampfinjekteur von beiläufig 25 Millimeter Bentildurchmesser eingeschraubt; alle diese Dampfventile werden von dem 40 Millimeter Hauptdampfrohr gespeist, Bentile und Rohre sind sämmtlich mit Gasgewinden

verschraubt, so daß die Arbeit leicht auszuführen ift."

"Auf jedem Uebersteigerohr habe ich in gewöhnlichen Weißblechhülsen kurze Thermometer angebracht, deren Queckfilberkugel direkt auf den Röhren aufsit und mit feinstem Schrot derart umgeben ist, daß die Temperatur der übersteigenden Flüssigkeit bei der guten metallischen Leitung sofort an=

gezeigt wird."

"Fig. 14, 15, 16 in ½20 der natürlichen Größe geben die Verbindung des Dampfrohres (Injekteurs) mit dem Uebersteigerohr genauer an; bei der Anlage ist darauf zu achten, daß die Deffnung des Dampfrohres durchaus nicht verengt werde, weil der Dampf dadurch bei seinem Eintritt in den Saft wie ein Strahlapparat (Injekteur) wirken und dadurch den rückswärts gesegnen Diffuseur rascher leer saugen würde, als der Saft vom nächst vorhergehenden nachrücken kann. Bei 3 bis 4 scharf geöffneten Dampfventisen seeren sich die hinteren Diffuseure ganz von Saft und der seergewordene Raum füllt sich mit Luft oder den Gasen, die sich rasch aus den Schnizeln bei vermindertem Drucke entwickeln."

"Bei dieser Einrichtung der Diffusionsbatterie sind unter Wegfall ber

Wärmpfannen nur nachstehende Ventile und Rohren nöthig:

W Wafferdruckventil und Rohrspftem,

S Ventil für die Verbindung mit den Scheidepfannen,

U Ventile zum Uebersteigen zwischen den Diffuseuren, Dampfventile zum Anwärmen des übersteigenden Saftes, Ablausventile; es werden also die je zwei Ventile und Rohrsysteme von und zur Wärmpfanne und diese selbst gespart, wogegen die Mehrausgabe für die kleinen Dampfventile tritt."

"Bei der Inbetriebsetzung versuhr ich genau nach Schulz, nur hatte ich die Einrichtung getroffen (wie solche auch in Einbeck und Kl. Wanzsleben vorhanden), daß 2 bis 3 Diffuseure mit dem 40 bis 45° R. warmen Wasser von den Kondensatoren gefüllt wurden; z. B. Nr. 12, 13, 14 mit 45° warmem Wasser gefüllt, hierauf Nr. 1 Diffuseur mit Schnizeln gefüllt, auf Nr. 12 Ventil W geöffnet zu Nr. 13 U, Nr. 14 U und S geöffnet, auf Nr. 1 S geöffnet, daß lauwarme Wasser tritt nach Nr. 1 von unten herauf, daß Dampfventil zu Nr. 14 wird has geöffnet, so

daß das von Nr. 13 nach Nr. 14 fteigende Waffer auf 500 R. angeheigt wird. Unter der Maischzeit von Nr. 1 wird Nr. 2 mit Schnitzeln ge= füllt; sobald Nr. 1 voll Waffer, wird auf Nr. 14 S geschloffen und U ge= öffnet, dagegen auf Nr. 2 S geöffnet und fo fort bis Nr. 5 gemaischt worden ift. Beim Uebersteigen wird der Saft von Rr. 1 nach 2 bis 250 R. angewärmt, während das Wasser von Nr. 14 nach Nr. 1 auf 45 bis 50 gehalten wird. Beim Uebersteigen bes anfänglich 250 R. warmen Saftes von Nr. 1 auf 2 fintt deffen Temperatur im lett gemaischten Diffuseur fast auf die Temperatur der Schnigel, wie Schulz es por= ichreibt, dagegen werden die Safte weiter rudwarts an= und absteigend durch Deffnen und Schließen der Dampfventile auf 30, 45, 40°, 20° R. gehalten, fo zwar, daß der 3. Diffuseur in der Arbeitsreihe der wärmste ist. Nachdem Nr. 5 gemaischt, schließt man auf Nr. 4 S, öffnet Nr. 4 U und treibt den Saft aus Nr. 5 zur Scheidepfanne, dabei halt man die Dampfventile auf Nr. 4, 3, 2 geöffnet, um obige Wärmeftufenleiter zu er= halten. Rr. 6 ift mit Schnigeln, die Scheidepfanne mit dem Saft aus Nr. 5 gefüllt, das Einlagventil daselbst geschlossen, man öffnet Bentil S ju Rr. 6, Rr. 5 S und läßt Rr. 6 S offen stehen; ber bunnere Saft bon Rr. 5 fleigt über nach Rr. 6 und maischt die Schnitzel; man schließt das Dampfventil auf Rr. 2 und öffnet Dampfventil auf Rr. 5. Diefe Reibe wird genan fortgesetzt und ist die Arbeit und Kontrole eine außerst ein= fache; ber Dampfverbrauch nicht febr groß, da nur diejenige Wärmemenge bei der Arbeit nach Schulz zu ersetzen ift, die durch Ausstrahlung verloren gegangen, weil die Safte falt in die Scheidepfanne abgedrückt werden. Der Dampsverbrauch und die damit eng verbundene Berdünnung der Säfte werden größer, je warmer die Säfte gur Maischung des letten Gefaßes genommen werden und je warmere Safte gur Scheidung gelangen."

"Diese kurze Beschreibung durfte für Jeden genügen, der mit Diffusion

gearbeitet hat."

"Was nun die Vor= oder Nachtheile dieser Einrichtung betrifft, so habe ich erstere in der Anlageersparniß oben schon erwähnt, hinzu tritt noch Ersparniß eines Arbeiters pro Schicht an den Wärmepsamen. Dabei ist die Arbeit vereinsacht, da ein tüchtiger Arbeiter sämmtliche Bentile in Kontrole hat, die Säste rücken in gleichmäßiger Folge vor und ist eine Vermischung oder ein Verschieben der Säste, wie bei der Arbeit mit zwei Wärmepsamen, nicht möglich; die Wärme in der ganzen Batterie kann jeden Augenblick gesteigert werden, so daß eine sichere Auslaugung mög= lich wird.

Als Rachtheil tritt an erster Stelle das bereits oben erwähnte Leersaugen der Diffuseure auf; ich habe es dadurch vermieden, daß ich beim Maischen des neuen Diffuseurs das S-Ventil daselbst nur soweit öffnete, daß der Lufthahn des älteren Diffuseurs noch Druck angab. Die Ansammlungen von Gas (welches bei saurer Reaktion brennt) sind allmälig im Stande, durch Druck nach rückmärts den Saft in umgekehrter Reihenfolge ins Wasserdruckbassin zu treiben und das Rohrspstem nebst allen Sieben mit Schnigeln zu verstopfen."

"Die Verdünnung des Saftes ift trot gegentheiliger Behauptungen eine feststehende Thatsache, weil 1 Pfund Dampf eben seine Wärmeein=

heiten abgiebt und 1 Pfund Waffer hinterläßt."

"Will man größere Zuderverlufte vermeiden, so muß man bei diefer Methode um so viel mehr Saft abziehen, als die Berdunnung durch Rondensation der Dämpfe betragen hat; es rudt verhältnismäßig um so weni= ger reines Drudwaffer in die Batterie nach, als in den vorderen Gefäßen Dampfmaffer oder auch Abfüßwaffer verwendet wird; durch diefes Ginführen des Dampfwaffers durch Wärme werden die rudwärts liegenden Diffuseure theilmeise isolirt. Hierbei will ich nicht unterlaffen die Frage zu beleuchten, ob es zwedmäßig sei, Abfüßwasser von geringem Zudergehalt in die gleich= werthigen Diffuseure der Diffusionsbatterie einzuschalten? Im Jahre 1868 habe ich in Einbeck fämmtliche Abfüßwasser von der Knochenkohlenfiltration wie auch von der Schlammertraktion bei der Diffusion verwendet. Mit einem offenen Queckfilbermanometer wurde der Druck der Diffuseure gemeffen und zeigte das Bafferbaffin 1 M. Quedfilber Drudhobe. Beim Abziehen nach der Scheidepfanne fiel dieser Druck auf 0,72 M.; das 5. Gefäß zeigte bei 1,5 Prozent Zucker 0,42 M. Druck; in dieses nun leitete ich mit natürlichem Druck von 0,5 M. das Absüßwasser. Diese Arbeit ging leicht von Statten, aber es wurde nur eine Kampagne auf diefe Weise gearbeitet, weil eine Brennmaterialersparniß nicht gefunden und beim Berechnen der zur Extraktion nöthigen Wassermenge sich herausstellte, daß durch dieses Einschalten geringwerthiger Zuckerlösungen in die Diffusionsbatterie eine Ersparniß nicht erzielt wird, weil die rüchwärtsliegenden Diffuseure isoliet werden und um so viel weniger Wasser durch die Batterie. d. h. die letzten Gefäße fließt, als in Nr. 5 Absüßwasser verwendet wird."
"Will man das Absüßwasser in die Batterie einleiten, so muß man

"Will man das Absüßwaffer in die Batterie einleiten, so muß man entsprechend mehr oder dünneren Saft zur Scheidepfanne abziehen; eine

Ersparnis von Feuermaterial ift also illusorisch."

"Im Jahre 1867 führten Cunze und ich wiederholt Diffusionsversuche mit warmem Druckwasser aus und zwar in einer kleinen Versuchsbatterie mit Gefäßen von 1,5 Kilogramm Inhalt, die wir in ein Wasserbad von 45° R. stellten."

"Die gewonnenen Säfte waren ebenso gut, wie die mit kaltem Druckswasser erzielten, und die Auslaugung mit nur sieben Gefäßen eine vollständige. Auf Grund dieser Versuche arbeitete ich in Einbeck 1868 mehrere Tage abwechselnd mit 45° R. warmem und kaltem Druckwasser und habe seiner Zeit den Herren Scheibler und Stammer Mittheilungen über diese Art der warmen Diffusionsarbeit gemacht. Bei derselben fanzden wir nun, daß die mittleren Diffusionsarbeit gemacht. Bei derselben fausden wir nun, daß die mittleren Diffuseure durch Ausstrahlung zu viel Wärme versoren und richtete zusolge dessen Herr M. Kabbethge zuerst die direkte Dampferwärmung ein, ähnlich wie oben beschrieben, jedoch unter Beibehaltung der Wärmpfannen, so daß die Berdünnung durch Dampsewasser ganz gering war. Die vollkommen gelungenen Versuche mit warmem Druckwasser von 40 bis 45° K. hatten zur Folge, daß die Herren M. Kabbethge in Kl. Wanzleben und E. Kabbethge in Einbeck undersändert nach dieser Methode arbeiten; die Batterie ist zur Vermeidung der Ubkühlung in Zement eingemauert und mit Heizvorrichtung versehen."

"Um obigen Uebelständen abzuhelfen und vorhandene Diffusionsein= richtungen mit geringer Mühe für kontinuirliche, sichere Arbeit berzuftellen, habe ich die bisherige Einrichtung folgendermaßen geändert: Bu Grunde lege ich eine Batterie für die Arbeit nach Schulz. Ich verbinde bie beiden Wärmpfannen durch ein Uebersteigerohr, welches ich möglichst tief hinabgehen laffe und versehe die Diffuseure zur Kontrole mit Thermometern. Die Arbeit geftaltet sich für eine im Betriebe befindliche Batterie dann folgendermaßen: Diffuseur Nr. 4 foll gemaischt werden, Nr. 3 ift nach ber Scheidepfanne gedrückt, also Nr. 3 S offen, Nr. 3 U offen, ebenso Rr. 2 U, überhaupt alle Uebersteiger, ich öffne Rr. 4 S: der dritte Diffuseur rudwärts, Dr. 1 nach Schulz, foll die Warme erhalten, ich schließe Nr. 1 U, öffne das Nr. 1 N-Bentil, ebenso Nr. 1 D, durch Diese Bentilstellung schiebt das Druckwasser ben Saft vorwärts nach Rr. 4; bei Nr. 1 tritt der Saft durch Nr. 1 N in die Wärmpfanne N, von da durch den Uebersteiger zur Wärmpfanne D, aus dieser durch das offene Bentil Nr. 1 D in die Batterie zurück und führt baselbst die Wärmemenge zu, die gegeben werden foll. Ift Nr. 4 voll gemaischt, so schließe ich Nr. 3 S, öffne Nr. 3 U (die anderen Bentile bleiben ungeändert stehen) und drude den Saft aus Nr. 4 in die Scheidepfanne. Bu Nr. 5 rudt das Verhältniß der Ventilstellung um einen Diffuseur vorwärts, also von Nr. 1 auf Nr. 2; ich öffne Nr. 1 U, schließe baselbst Nr. 1 N und Nr. 1 D, öffne Nr. 2 N, Nr. 2 D und schließe Nr. 2 U. Durch das Ventil Nr. 5 S tritt der Maischjaft von unten ein, der Wärmsaft geht aus Nr. 1 durch Bentil Nr. 2 N in die Wärmpfanne N, steigt nach D über und führt durch Nr. 2 D dem Diffuseur Nr. 2 die nöthige Warme 311 II. J. 10."

"Diese Einrichtung der Wärmpfannen mit Uebersteigerohr hat alle Betriebsvortheile der erst erwähnten Art, sowie auch Ersparniß eines Arbeiters an den Wärmpfannen, da das Dampfventil so regulirt werden kann, um

gleiche Temperatur zu halten. Es ist mittelst dieser Einrichtung möglich, bei niedrigster Temperatur zu arbeiten, da eben nach Schulz die Sastemengen zum Maischen sowohl als auch zum Abdrücken nach der Scheidespfanne durch die Wärmpfannen gedrückt werden können. Dabei ist es möglich, rein nach Robert, Schulz und Anderen zu arbeiten, da man die Säste ebensowohl von der Wärmpfanne nach dem mit frischen Schnizeln gefüllten Diffuseur, als nach jedem beliebigen anderen Diffuseur rückwärts leiten konn."

"Die Säfte in der Batterie werden durch diese Arbeitsweise nicht gemischt, da sie stets an derjenigen Stelle in die Batterie zurückgeführt werden, von der sie entzogen waren."

"Die Nachtheile des Leersaugens durch Gasbildung, Berdunnung durch

Dampfwaffer fallen weg."

"Ob andere Fabriken diese Einrichtung bereits besitzen, weiß ich nicht, beanspruche also Prioritätsrechte darauf nur dann, wenn eben kein Widerspruch erhoben wird, versichere aber zugleich, auf diese Arbeitsweise ganz aus eigenem Nachdenken verfallen zu sein, wie ich auch die oben geschilderte Einrichtung und Arbeitsweise ohne fremde Hülfe durchgeführt habe."

Sostmann besprach die Leistungsfähigkeit, welche eine Diffussionsbatterie erlangen kann, wenn man die kürzere Diffusionszeit durch höhere Temperaturanwendung ausgleiche 1). Er wandte dazu direkt einsströmenden Dampf an, und zwar bei 11 unter Druck stehenden Gefäßen, in den Gefäßen 4 bis 7 oder 8, so daß weder die frischen, unausgelaugten, noch die kurz zuvor mit Wärmsaft beschickten, noch die letzten Zilinder Dampf erhielten. Die Temperatur, auf welche die Zilinder 4 bis 8 geshalten wurden, betrug 50°C. Die Arbeit war nach den mitgetheilten Zahlen empfehlenswerth und steigerte die Leistungsfähigkeit der Batterie von 1400 auf 1700 Zentner in der Schicht.

In einer Versammlung des Halle'schen Zweigvereins?) empfahl Crahe die Wiederbenutzung des Ablaufwassers aus den Diffusions= gefäßen und den Schnitzelpressen. Das Wasser aus der Kluse= mann'schen Presse wurde zum Zwecke der Wiederbenutzung mit Kalk und Kohlensäure gereinigt, so daß es dann nur noch ein wenig, 0,02 bis 0,05, alkalisch reagirte. Dabei habe er immer reine helle Füllmassen bei hoher Polarisation.

Die Reinigung habe er wie folgt ausgeführt.

Bei  $22^{1}/_{2}$  Zentner Rübenschnitzelfüllung entfielen 19 Zentner diffundirte Schnitzel. Diese ergeben wieder, vorausgesetzt, daß ein Rückstand von

<sup>1)</sup> Zeitschr. 25, 1062. — 2) Zeitschr. 25, 1076.

40 Prozent geliefert werden sollte, nach der Pressung vermittelft der Kluse= mann'schen Pressen 9 Zentner Schnigel und 10 Zentner Wasser.

Bei einer täglichen Berarbeitung von 1800 Zentner = 80 Zilinder=

füllungen werden mithin 80,000 Pfund Waffer ausgeprefit.

Dieses Wasserquantum wird nun, nachdem es gereinigt, nicht ganz wieder gewonnen, denn 80 Zilinderfüllungen liesern in Wirklichkeit nur 72,860 Pfund reines, zur Diffusion verwendbares Wasser, obgleich noch 4000 Liter Kalsmilch von 20 B. hinzugekommen. Es werden auf jeden Zilinder 50 Liter Kalsmilch oder 33,3 Pfund Kalk verbraucht oder für je 1 Tag und 1800 Zentner Rüben 26 Zentner Kalk.

Zum Reinigen des Wassers bedarf man nur etwa 1/8 dieser Kalk= menge, die Wirkung ist jedoch eine vollständigere und raschere, wenn ein

Ueberschuß an Ralt gegeben wird.

Das Wasser, nachdem es durch Kalf geklärt ist, zeigt eine Alfalität von 11,13 Prozent. Durch Saturation wird dieselbe auf 0,02 bis 0,05 Brozent gebracht.

Der Zuckergehalt des Wassers schwankt je nach dem Zuckergehalte der Schnigel und ist meistens dem Zuckergehalt der Schnigel gleich, wenn dieser durch Volarisation bestimmt war.

So beispielsmeise:

| Schnigel<br>Polarisation | Schnitzel<br>Zucker d. Inversion | Wasser<br>gereinigt |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 0,4 Prozent              | 0,3 Prozent                      | 0,26 Prozent        |
| 0,32 "                   | 0,25 "                           | 0,25 "              |
| 0,34 "                   | 0,25 "                           | 0,33 "              |

1 Liter dieses gereinigten Wassers bis zur Füllmassensubstanz ein= gedickt, ergab:

4,63 Gramm Füllmasse = 0,463 Proz. Füllmasse auf Wasser

und enthielt 72,6 " Zucker,
9,83 " Wasser 3,74 org. Subst.
17,57 " Nichtzucker 13,72 Ca O.
0.11 Kasi.

Die Sache, fügt Crahe hinzu, sei doch jedenfalls nicht unbedeutend für eine wasserarme Fabrik, wenn 36,000 Liter Wasser den Tag wieder benutzt werden und eine Verlegenheit durch Wassermangel ganz verhindert werde. Außerdem gewinne er 16 Zentner Zucker wöchentlich.

Erahe versicherte einem geäußerten Bedenken gegenüber noch, daß er das Berfahren auch anwenden würde, wenn die Fabrik nicht an Walfermangel leide.

Ueber Ginrichtungen jum Erwärmen des Diffusionssaftes fiehe oben S. 72 ff.

In Bezug auf das beim Diffusionsverfahren empfehlenswertheste Scheideverfahren bemerkte Palm im Halberstädter Zweigberein 1):

Die allgemeine Ansicht sei zwar, daß nur das sogenannte Jeline d'esche Berfahren bei Dissusion zu empsehlen sei. Er sei aber dennoch bei dem alten Berfahren geblieben, habe mit Kalk geschieden, dann den Schlamm durch Filterpressen getrennt und erst den klaren Sast saturirt. Er ziehe solches vor, einmal weil der Kalk Zeit habe, besser zu wirken, denn der anscheinend hellere Sast bei Schlammsaturation dunkele beim Kochen bebeutend mehr nach, zweitens weil der unsaturirte Kalkschlamm ein bessers Düngungsmaterial sei und drittens die Unkosten sehr ermößige.

Nach Softmann arbeitet man in verschiedenen Diffusionsfabriken nach der alten französischen Scheidungsmethode; mehr noch habe man das modifizirte Jeline d'sche Versahren eingeführt. Noch häusiger sei es, daß man den von Schlamm befreiten Saft saturire. Die alte Jeline d'sche Methode "das Zusehen des Kalkes zum kalten Saft" sei nur in wenigen Vällen noch in Betrieb. Bei der Beschaffenheit mancher Nüben, besonders unreifer Nüben, sei es unmöglich, die Scheidesaturation auszusühren; in solchen Fallen sei aber die Scheidung nach oben das beste. Bei start gebüngten und unreifen Nüben dauere die Scheidesaturation zu lange und der Schlamm werde schmierig, sei nicht körnig.

Dazu bemerkte Eiffeldt, er wende feit vielen Jahren ein abweichen= bes Scheideverfahren an, welches ftets von besferen Resultaten begleitet war, als andere. Es bestehe im Wesentlichen in ber einfachen Scheidung unter Bermeidung des Siedens. Der Rohfaft werde bis 60 Grad R. angewärmt, dann 11/2 Prozent vom Rübengewicht an Kalk in Milchform qu= gesett, das Bermischen durch Rühren oder einige Stofe Rohlensaure be= werkstelligt, bis 70 Grad R. angewärmt und dann abgestellt. Diese Me= thode habe stets trodenen, leicht durchlaffenden Schlamm und im Safte einen höheren Reinigungseffett ergeben, als andere Methoden. Das Siehen mit Ralf vermeide er aus folgendem Grunde: Rohlensaures Kali und Kalk setzen sich erst bei Siedetemperatur vollständig in der Weise um, daß tohlen= saurer Kalk und Aegkali gebildet wird. Es sei anzunehmen, daß eine analoge Umsetzung mit den organischen Kaliverbindungen des Rübensaftes erft bei Siebetemperatur vor fich gehe. Da nun aber Aegtali ein energi= sches Lösungsmittel für viele organische Substanzen sei, so erscheine es gerathen, beffen Bildung an diefer Stelle möglichft zu vermeiden.

Hiermit stimmte Bodenbender überein, indem er nicht glaubte, daß man das Jelined'iche Berfahren angenommen haben wurde, wenn man

<sup>1)</sup> Beitschr. 25, 593.

nicht zugleich die Kilterpreffen eingerichtet hätte. Die Scheidung nach oben und das Boffox-Berrier'iche Berfahren fei das richtigste.

Eine Urfache der dunklen Farbe der Saturationsfäfte erörterte Bodenbender 1). In Uebereinstimmung mit den Beobachtungen von Mendes (Jahresber. 14, 149) führte er diefe Farbe, für bestimmte Falle wenigstens, auf die Gegenwart eines Gifenoridsalzes gurud. Das Nähere wolle man im Originale nachlesen.

Ein Berfahren zum ichnelleren und vollkommneren Austriftallifiren der Nachprodutte wurde Renius in Frankreich, Belgien und Defterreich-Ungarn patentirt 2).

Daffelbe bietet ein Mittel, felbst in sehr schwer gelochtem letten Produtt die Kristallisation so zu leiten, daß eine für die Gewinnung geeignete Priftallisation erzeugt wird, indem aus der schwer gekochten Masse die Kriftalle schneller anschießen; es wird dann je nach der Zusammen= fekung der Melaffe das möglich größte Zuckerquantum aus derfelben ge= inonnen.

Dieses Mittel besteht in der Anwendung eines doppelwandigen Gefäßes, awischen beffen Wandungen als Barmeübertrager fich Baffer befindet, welches durch ein Heizrohr erwärmt wird.

Nachdem im Bakuum der Sirup so stark eingedickt, daß eine aus derselben herausgenommene Probe, unter warmes Wasser gehalten, als weicher Teig erscheint, füllt man denselben in das Kriftallisationsgefäß, deffen Waffer durch Anheizen eine folche Temperatur erhielt, wie das Thermometer beim Vertigstellen des Sudes im Bakunn zeigte.

Ift bas Kriftallisationsgefäß vollständig gefüllt, so erniedrigt man, je nachdem die Maffe reicher oder ärmer an Zuder ift, die Temperatur um wenige oder mehre Grade und in Folge dessen bilden sich bald in der ganzen Maffe dicht vertheilt kleine Zuderkriftalle, welche fich fo lange kon= stant vergrößern, bis die sie umgebende Masse nur noch bei der vorhan= denen Temperatur gefättigt ift.

Bei weiterer Erniedrigung der Temperatur bilden sich nun die Rriftalle weiter aus und man erhalt, bei richtig stufenweisem Heruntergeben mit der Barme, bei jedesmaliger gehöriger Zeitbauer, fehr gleichmäßige, gut ausgebildete, harte und icharfe Kriftalle.

Findet bei heruntergebrachter Temperatur tein Wachsen der Kriftalle mehr statt, so ift die Masse fertig für die Schleuder.

Im Februar d. 3. 1873 wurde abgehende Melaffe vom vierten Broduft wie angegeben gekocht und behandelt und ergab nach 14 Tagen eine

<sup>1)</sup> Zeitichr. 25, 122; Defterr. Zeitichr. 4, 303. — 2) Zeitichr. 25, 127; Defterr. Beitichr. 4, 221.

Masse fünften Produkts, deren abgeschleuberte Melasse bei einer Dichtigkeit von 40° Beaume nur 34 Prozent Zucker zeigte; doch stammte diese Melasse von solchem Sirup, welcher wegen seines schwierigen Kochens im Bakuum mit Schwefelsäure behandelt war.

Becker theilte seine Erfahrungen über das saure Kochen nach Marguerite (f. Jahresbericht 13, S. 206, 208 und 14, 201) mit <sup>1</sup>). Derselbe wandte auf zweites und drittes Produkt nur etwa <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Prozent sechziggrädiger Schwefelsäure (<sup>1</sup>/<sub>4</sub> des früher gebrauchten Berhältnisses) an, was gutes Kochen und normale Kristallisation zur Folge hatte. Dieses war zwar weniger auffallend, als bei dem früheren starken Säurezusak, aber immer hinreichend, um das saure Kochen beizubehalten.

Die Melasse polarisirte allerdings wesentlich niedriger als ohne faures

Rochen.

Gin Unterschied zwischen der Wirkung der Schwefelsäure und der Salzsäure ist nicht bemerklich gewesen; Bary ist bei ähnlichen Versuchen nicht bis zur sauren Reaktion gegangen; bei so viel Säure, daß diese eintrat, war der Erfolg in Bezug auf die Höhe der Ausbeute zwar ein guter, aber der gewonnene Zucker (Farin) von niedrigem Gehalte und viel Invertzucker enthaltend, so daß Bary es für bedenklich hält, wirklich saure Säste oder Sirupe zu verkochen, während er die nicht bis zur Neutralität gehende Säureanwendung empfehlen zu können glaubt 2).

Beder hat vom Kochen bei saurer Reaktion zwar ebenfalls die Bildung von Invertzuder bemerkt, aber nicht mehr, als eine Zunahme von

1/4 Prozent entsprach.

Stammer hat Melasse mit Schwefelsäure im Vakuum gekocht und die abgehenden sauren Dämpfe verdichtet. Er fand, daß einestheils die Polarisation der Melasse nicht abnahm und daß anderentheils das Acquivalent der zugesetzen Säure als Gemisch von organischen Säuren entwichen war.

Derselbe machte darauf aufmerksam, daß die Schlempe in Folge der Bildung schwefelsaurer Salze bei diesem Verkahren an Werth verlieren muffe.

Scheibler bezeichnete die entwickelten Säuren als vorwiegend zur Gruppe der fetten gehörige.

1) Bericht über bie Generalversammlung. Zeitschr. 25, S. 600 ff.

<sup>2)</sup> Es ist also hier nur von theilweiser Neutralisation der alkalischen Salze, nicht von der Austreibung von Säuren die Rede, also nicht von dem Marguerite's schen sauren Kochen, sondern nur vom Rochen mit Säure. Organische Säuren werden im letzteren Falle nicht ausgetrieben, was doch eben das Eigenthümliche des Marguerite'schen Bersahrens ausmacht.

In der Generalversammlung des Bereins für die Rübenzuckerindustrie berichtete Hulwa 1) wie folgt über die mit Amwendung von Phosphorsfäure in der letzten Kampagne gemachten Erfahrungen:

Die Resultate dieser Anwendung waren in den schlesischen Fabriken nicht zu allen Zeiten und nicht überall gleich befriedigend. Es ist nicht zu entscheiden, in wie weit die nicht befriedigenden Resultate entweder auf die Beschaffenheit der Säste und der Phosphorsäure oder auf die Art der Answendung der Phosphorsäure, den Ort des Jusakes, oder auch auf verschiedene andere, den Betrieb beeinflussende Manipulationen zurüczusühren sind. So viel sei aber zu konstatiren, daß die Rübensäste nicht zu allen Zeiten sich gleich gegen dieselbe Menge von Phosphorsäure verhalten, resp. daß die Phosphorsäure in ihrer Reinigungskraft nicht zu allen Zeiten den Sästen gegenüber gleichartig auftrete, sowie daß in anderen zahlreichen Fällen wieder ganz ausgezeichnete Ersolge durch Anwendung der Phosphorsäure erzielt worden seien.

In Bezug auf die Beschaffenheit sei zu erwähnen, daß man zwischen einer ganzen Reihe von Präparaten die Wahl hatte, welche sich jes doch nicht alle gleich brauchbar erwiesen. Die seste Phosphorsäure, die zuerst in den Zeiten der Roth angewendet wurde, war recht gut und rein, es arbeitet sich mit ihr leicht und sicher, aber sie erscheint zu theuer, ohne in der Wirksamkeit vor der stüssigen besondere Vortheile zu bieten. Sine andere Phosphorsäure mit 50 Prozent Gehalt erwies sich wegen ihrer breisartigen Form als nicht praktisch, dazu kam, daß sie nicht unerhebliche Mengen von schweselsaurem Kalk und andere fremde Stosse enthielt, welche dann in der Verarbeitung Unbequennlichkeiten verursachten.

Ferner wurden halbstüssige und stüssige Phosphorsäuren, mehr oder minder Superphosphat, mehr oder minder verunreinigt durch Gips, Eisensoxid, Salzsäure, Schwefelsäure angeboten. Von den sämmtlichen Phosphorsfäuren wird sich wegen ihrer handlichen Form und verhältnißmäßig großen

Reinheit die klarflüssige 30-prozentige am besten empfehlen.

Was die anzuwendende Menge der Phosphorsäure betrifft, so fürchtete man sich in der ersten Zeit vor dem Zuviel der Phosphorsäure wegen der möglichen Invertirung des Zuckers; später jedoch durch die Koth getrieben und die Erfolge belehrt, stieg man in der Weise, daß bei den Stationen nach der Saturation, im filtrirten Dünnsaft und Dicksaft die Grenze der Alkalinität nahezu eingehalten wurde und bei der Saftgewin=nung selbst 1 Liter Phosphorsäurelösung von 30 Prozent auf 10 Zentner Rüben kam, ohne daß dadurch in dem einen oder anderen Falle ein Nach=theil herbeigeführt worden wäre. Es erscheint wünschenswerth, noch durch eine

<sup>1)</sup> Zeitschr. 25, 634 ff.

Reihe weiterer Bersuche für den praktischen Zuckerfabrikanten die zulässigen Grenzen der anzuwendenden Menge bei allen Betriebsstationen und jeder Betriebsweise zu bestimmen, denn jetzt herrscht hierüber noch viel Unsicherheit.

Die Unwendung fand in den ichlefischen Fabriten faft auf allen Stationen ftatt, von der Saftgewinnung an bis zur Berarbeitung ber Rachprodukte, und zwar in der bereits angedeuteten Menge, so daß die Alkalität mit 2/3 bis 5/6 ausgeglichen und auf 10 Zentner Rüben 1 Liter 30-prozentige Phosphorfaure zugesett wurde. Die Resultate, die man erhielt, waren verschieden; am wenigsten befriedigend geftaltete sich der Zusat im Baluum; man fürchtete hier, zu große Mengen einzuziehen. Beffere Erfolge erreichte man bei ben saturirten, resp. filtrirten Dunnsaften; ba er= schienen augenfällige Resultate gegenüber dem Berfahren ohne Phosphorfäure. Die glänzendsten Resultate stellten sich aber auf der Station der Saftgewinnung heraus. Es haben Fabriken geradezu ftill geftanden, weil die Safte weder scheiden, noch filtriren, noch tochen wollten und ber Sub im Bakuum auch nach 12-ftundiger Arbeit kein ordentliches Korn gab. Die Unwendung der Phosphorfaure brachte hier faft augenblidlich den Betrieb wieder in Gang; es schied beffer, es kochte beffer, und zuderte auch besser aus. Die Resultate waren so auffällig, daß andere Fabriken, welche bis dahin nur schwer zur Anwendung der Phosphorfäure zu bewegen waren, von nun an diefelbe mit Erfolg anwandten. Die Safte werden nach Zusat von Phosphorsäure augenscheinlich heller und opalisiren nicht mehr, auch die Fullmaffe wird heller und turg; man erhalt die normalften Sube und vorzügliches Rorn. Ferner zeigte fich niemals eine Spur von Invertirung, felbft dann nicht, als der saure Saft den Sonntag über im Diffusionszilinder geftanden hatte. Es schien auch nach allen Bersuchen, als ob die Schleim= oder Gummireaktion nach der Anwendung von Phosphor= fäure sich wesentlich verringerte.

Des Redners Laboratoriumbersuche zeigten ihm, daß in der durch die Phosphorsäure hervorragend bewirkten Abscheidung von stickstofffreier organischer Substanz, also von melassebildenden und das Kochen erschwerenden Stoffen ein wesentlicher Vorzug dieser Reinigungsmethode begründet liege; ferner, daß es rathsam und rationell erscheine, diese schädlichen Richtzuckerstoffe schon in der Station der Saftgewinnung zu beseitigen, da im weiteren Verlause des Betriebes deren vollständige und leichte Entsernung auf

größere hinderniffe ftoße.

Sidel empfahl, den Zusat von Phosphorfaure in den eben zur Füllung mit Schnigeln kommenden Zillinder zu-geben 1).

Nachdem das Ablasventil nach Reinigung des Zilinders geschlossen

<sup>1)</sup> Ebendaselbst.

und die Säurelösung eingegeben ist, bleibt nämlich diese unter dem Doppelsboden außer Berührung mit den Schnizeln, verbreitet sich aber beim Unsmaischen des gefüllten Diffuseurs mit dem Safte gleichmäßig von unten nach oben durch die Schnizeln. In die Scheidepfanne gelangt nun ein durch und durch mit der zugesetzten Substanz gemengter Saft.

Auch D. Bibrans theilte seine Ersahrungen über die Berwensung von Phosphorsäure bei der Saftgewinnung mit 1). Der Bortheil besteht danach einmal in der Zersetzung und Abscheidung größerer Mengen organischer Berbindungen und der hieraus folgenden leichteren Berarbeitung des Saftes, schnellerem Berdampfen, gleichmäßigerem Berstochen und besserer Bodenarbeit nehst größerer Ausbeute an reinerer Füllmasse. Ferner wird die Knochenkohle bedeutend geschont. Sodann giebt der Scheideschlamm, wenn die Phosphorsäure in den Scheidepfannen verwendet wurde, ein werthvolles Düngemittel, welches bei der allerdings etwas kostspieligen Anwendung von Phosphorsäure jedenfalls in Betracht gezogen werden muß.

Es giebt nach dem Verfasser keine Station bei der Saftgewinnung, wo die Phosphorfäure in größerer Quantität angewendet, eine energischere Wirkung hat, wie gerade in der Scheidepfanne vor Zusat von Kalk.

Die Ausführung der Einbringung war folgende:

Der gemischte Kübensaft von den Hoppe'schen Filterpressen (Vorumd Nachbreßsaft) wurde gleich beim Eintritt in die Scheidepfanne bis etwa 60 bis 65 Grad R. erhitt, sodann dem Quantum von etwa 1500 Liter Saft 5 Liter Phosphorsäurelösung von 22 Grad B. zugefügt, die Temperatur auf 70 Grad R. gesteigert und sodann nach dem Kalkzusate von  $3^{1/2}$  Prozent die Saturation mit Kohlensäure von 21 Volumprozent nach dem bekannten Versahren außgeführt.

Je nach dem Verhältniß der Nichtzuckerbestandtheile im Safte läßt sich der Phosphorsäurezusatz steigern, nur darf man sich der Mühe nicht entziehen, die Reaktion vor Zusatz und jedenfalls aber nach Zusatz des Kalkes zu prüfen; sollte vor dem Kalkzusatz die Reaktion wirklich sauer sein, so glaubt der Versasser kaum, daß in der doch verhältnißmäßig kurzen Zeit eine Inversion stattsinden könne, da der rasch folgende Kalkzusatz die freie Säure binde.

Bei einzelnen Rübensorten war in der verflossenen Kampagne der Alkaligehalt in den Säften ein sehr bedeutender, der Phosphorsäurezusatz (von 18 Grad B. stark) wurde bis zu 10 Liter gesteigert, ohne daß nach dem Erhigen bis zur Roagulirung der Eiweißverbindungen sich eine saure Reaktion wahrnehmen ließ.

<sup>1)</sup> Beitidr. 25, 528; Defterr. Beitidr. 4, 429.

Daß der Phosphorsäurezusat in Wirklichkeit von Erfolg war, zeigte die Rübenverarbeitung in der Zeit, wo keine Phosphorsäure zur Verwendung kam, da dann das Verkochen ungemein schwer von Statten ging, während sofort bei Wiedereinführung von Phosphorsäure jener Uebelstand gehoben wurde. Mehr noch machte sich dieser Unterschied geltend, wenn

etwa gar angefaulte Rüben sich unter den gesunden befanden.

Um die Wirkung der Phosphorfäure weiter zu verfolgen, untersuchte der Verfasser den filtrirten Dicksaft auf den Alkalinitätsgehalt und zeigt hier ebenfalls der mit Phosphorfäure verarbeitete Dicksaft günstigere Resultate als der ohne Phosphorfäure. Die Knochenkohle, welche bei der Filtration zur Verwendung kam, war die gleiche, sie enthielt 8,47 Prozent kohlensaren Kalk, 0,68 Prozent Gips und 4,02 Prozent Kohlenstoff.

Filtrirter Didfaft, ohne Phosphorfaure:

Gesammtalkalinität . . . = 0,2464Alkalinität durch Kalk. . . = 0,1683

Msalinität durch Alkalien . = 0.0781

Gesammtmenge ber Magnesia = 0,02317 Proz.

Filtrirter Didsaft, mit Phosphorfaure:

Gesammtalkalinität . . . . = 0,096

Mtalinität durch Kalk. . . = 0,0565

Alkalinität durch Alkalien . = 0.0395

Gesammtmenge der Magnesia = 0,0116 Proz.

Der aus den Scheidepfannen erhaltene Scheideschlamm zeigte folgende Zusammensetzung:

50,85 Proz. Feuchtigkeit

28,68 " Usche

10,22 " Kohlenfäure

10,25 ", organische Substanz, barin 1,7 Proz. Zuder

100,00

und nach den einzelnen Beftandtheilen:

50,85 Proz. Feuchtigkeit

10,22 " Kohlensäure

0,31 " Schwefelsäure

0,27 " Phosphorfäure 1,06 " Eisenoxid und Thonerde

24.75 " Ralt

0,33 " Magnesia

0.38 " unlöst. Rückstand

10,25 ", organ. Substanz, darin 0,33 Proz. Stickstoff = 2,06 Proz. Proteinsubstanz

1,58 " Rest und Alkalien

Scheideschlamm mit Phosphorfaure:

47,12 Proz. Feuchtigkeit

18,73 " Asche

11,85 " Rohlenfäure

22,30 " organische Substanz, darin 1,3 Proz. Zuder

100,00

und nach den einzelnen Bestandtheilen:

47,12 Proz. Feuchtigkeit

11,85 " Kohlenfäure

0,22 " Schwefelfäure

0,86 "Phosphorfäure

0,33 " Eisenorid und Thonerde

16,13 " Ralf

0,47 " Magnesia

0,10 " unlöst. Rückstand

22,30 " organ. Substanz, darin 0,523 Proz. Stickstoff = 3,27 Proz. Protein

0,62 " Reft und Allfalien

100,00

Die Proben zu obigen Untersuchungen waren der Durchschnitt von 10 verschiedenen Scheidepfannen.

Bei einer anderen Station in der Saftgewinnung wurde versuchse weise ebenfalls Phosphorfäure eingeführt, nämlich in den Berdampfapparaten. Der Zusak wurde hier nach der vorhandenen Kalkmenge berechnet, jedoch nicht weniger, sondern  $^{1}/_{10}$  Aequivalent mehr als der gesammte Kalkgenommen. Da in den Berdampfapparaten die Entwickelung von Ammoniak bedeutender ift, als in den Scheidepfannen, so lag der Gedanke nahe, daß durch größeren Phosphorsäurezusak als zu der Ausscheidung des vorshandenen Kalkes nöthig sich erwies, auch die Magnesia theilweise in Form von phosphorsaurer Ammon-Magnesia entsernt werden konnte. Dieser Versluch gelang in gewisser Weise, indem etwas Magnesia, jedoch nicht die gesammte Kalkmenge ausgeschieden wurde.

Wie die Untersuchungen der Niederschläge erwiesen, war auch hier wieder ein Theil organischer Substanz mit in die Ausscheidung überge=

gangen.

Der Phosphorsäurezusatz wurde so geseitet, daß der Saft stets noch alkalisch reagirte; setzterer verkochte allerdings sebhafter unter bedeutender Schaumbildung, jedoch der Grund, weshalb diese Versuche nicht fortgesetzt wurden, sag in dem Umstande, daß nach geschehener Filtration der Saft im Bakuum zu ungesküm verdampste.

In Jahren, wo die Rübenverhältnisse nicht so ungünstig wie in der letzten Kampagne sind, ist es vielleicht empfehlenswerth, diesen Bersuch weiter zu verfolgen; freilich wird hierbei die verwendete Phosphorsäure nicht mehr

nukbar.

Eine Berminderung des Entfärbungsvermögens, sowie der Wirkung der Knochenkohle tritt dei diesem Stadium der Berwendung von Phosphorsfäure wohl kaum ein, die in dem Didsafte enthaltene Ausscheidung zeigt sich als ein zarter, voluminöser Niederschlag, lagert sich als solcher auf der Knochenkohle freilich ab, ist jedoch sowohl durch Säuren wie durch Ausswaschen leicht zu entfernen.

Die zur Berwendung gekommene Phosphorsäure war aus der chemischen Fabrik von de Haen in Hannover bezogen. Dieselbe kommt als eine dicksliffige, in Wasser theilweise leicht lösliche Substanz in den Handel; ihre

Zusammensetzung war folgende:

28,50 Proz. Waffer

4,47 " Schwefelfäure

6,83 " Ralf

1,66 " Eisenorid

0,82 " Magnesia

10,94 " Organische Substanz und chemisch gebundenes Wasser

0,40 " Unlöslicher Rüchstand

44,98 " Phosphorfäure, davon löslich 43,98 Proz.

1,40 " Rest

100,00 Proz.

Einen anderen klar darliegenden Erfolg bei der Berwendung von Phosphorfäure zeigte der geringere Gehalt an organischer Substanz in der Füllmasse. Ein vierwöchenklicher Durchschnitt der in dieser Zeit von jedem einzelnen Sude entnommenen Probe ohne Phosphorfäure gab einen Gehalt von 4,07 Proz. organischem Nichtzucker, während ein gleicher Durchschnitt derselben Zeit bei Anwendung von Phosphorsäure einen organischen Nichtzuckergehalt von 1,93 Proz. auswies. Es sind dieses Zahlen, die jedenfalls eine Berücksichtigung verdienen. Ein geringerer Wassergehalt der Füllmasse, wie derselbe von Anderen beobachtet wurde, ergab sich nicht, ebenso war der Alschengehalt ziemlich übereinstimmend, selbstverständlich beide im Verhältnis zum Zucker.

W. Bark veröffentlichte einige Versuche 1) über den Einfluß des Stehen = laffens der Diffusionsbatterie mährend eines eintägigen Zeit=

<sup>1)</sup> Beitichr. 25, 323; Defterr. Beitichr. 4, 364.

raums und zwar Sonntags Morgens beim Schluß und Abends beim Wiederbeginn der Arbeit. In der folgenden Zusammenstellung der Resultate bebeutet Nr. I. dasjenige Gefäß, welches zulet mit Schnizeln gefüllt wurde, Nr. IV. und Nr. VII. sind die um drei, resp. sechs Gefäße rückwärts gelegenen.

## 1. Am 20. September.

#### 8 Uhr Morgens:

|                         |     | Mr. I.    | Nr. IV. | Mr. VII |
|-------------------------|-----|-----------|---------|---------|
| Spezifisches Gewicht    |     | 1,0488    | 1,0166  | 1,0050  |
| Brig                    |     | 12,07     | 4,23    | 1,29    |
| Zucker                  |     | 9,43      | 2,85    | 0,74    |
| Richtzucker             |     | 2,64      | 1,38    | 0,55    |
| Auf 100 Zuder: Nichtzud |     | 28,0      | 48,3    | 74,3    |
| Quotient                | ٠   | 78,1      | 67,4    | 57,4    |
| 6                       | 111 | r Abends: |         |         |
| Spezifisches Gewicht    |     | 1,0564    | 1,0197  | 1,0097  |
| Brig                    |     | 13,85     | 5,00    | 2,49    |
| Zuder                   |     | 10,04     | 3,01    | 0,79    |
| Nichtzucker             |     |           | 1,99    | 1,70    |
| Auf 100 Zuder: Nichtzud | er  | 37,9      | 66,1    | 215,3   |
| Quotient                |     | 72,5      | 60,2    | 31.7    |

### 2. Am 27. September.

#### 8 Uhr Morgens:

|                           | Nr. I. | Nr. IV. | Mr. VII. |
|---------------------------|--------|---------|----------|
| Spezifisches Gewicht      | 1,0597 | 1,0196  | 1,0087   |
| Brig                      | 14,62  | 4,97    | 2,23     |
| Zucker                    | 10,84  | 3,76    | 1,16     |
| Nichtzuder                |        | 1,21    | 1,07     |
| Auf 100 Zuder: Nichtzuder | 34,9   | 32,1    | 92,2     |
| Quotient                  | 74,1   | 75,6    | 52,0     |
|                           |        |         |          |

#### 6 Uhr Abends:

| Spezifisches Gewicht      | 1,0634 | 1,0249 | 1,0100 |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| Brig                      | 15,48  | 6,29   | 2,56   |
| Zucker                    | 11,18  | 3,91   | 1,28   |
| Nichtzucker               | 4,30   | 2,38   | 1,28   |
| Auf 100 Zuder: Nichtzuder | 38,4   | 60,9   | 100,0  |
| Quotient                  | 72,2   | 62,2   | 50,0   |

Aus vorstehenden Zahlen erhellt, daß das lange Stehen der Säste allerdings eine Abnahme des scheindaren Keinheitsquotienten zur Folge hat, indessen will der Verfasser diesem Umstande eine große praktische Bedeutung nicht beimessen, denn Thatsache ist, daß die stehengebliebenen Säste in der weiteren Verarbeitung keinerlei Anomalien zeigen. Es bleibt noch übrig zu erwähnen, daß über den Grad der Inversion, welche unter dem Einssus der Zeit und der vorhandenen Pflanzen= und organischen Säuren einstritt, ein klares Bild noch nicht zu gewinnen war; während in einem Falle die Säste von I. und IV. (Abends) je 0,4 Proz. Invertzucker entshielten, war in dem anderen Falle so wenig von jener Zuckerart vorhanden, daß das ausgeschiedene Kupserozidul kaum gewogen werden konnte.

Der Berfasser hat die Ueberzeugung gewonnen, daß man ohne Beden= ken das Absüßen der Diffusionsbatterie unterlassen kann, wenn die Dauer

der Arbeitspaufe 12 Stunden nicht überschreitet.

Der Hauptvortheil, der dadurch erzielt wird, liegt in der Möglichkeit, ohne besonderen Kosten= und Zeitauswand allwöchentlich etwa 500 Ztr-Müben mehr verarbeiten zu können, denn das Aufarbeiten der Absühsäfte ersordert, daß die Kübenverarbeitung schon 3 bis 4 Stunden vor dem eigent= lichen Wochenschluß eingestellt werde.

# 2. Nebenprodukte und Hülfssubstanzen. Wiederbelebung und Ersamittel der Knochenkohle.

(Apparate dazu siehe III, 3).

Eine fünstliche Thierkohle, welche die entfärbende Eigenschaft des Spodiums theilte, wurde von A. Gawalovski darzustellen versucht 1).

Derselbe füllte eine geräumige Flasche mit wallnußgroßen Stücken liparischen Bimssteines und mit frischem geschlagenen Ochsenblute an, so daß alle Stücke davon bedeckt waren, pumpte mit einer Handlustpumpe die Flasche möglichst luftleer, und öffnete dann den Lufthahn wieder, damit die Flüssigsteit besser in die Poren eindringe. Nun füllte er mit den völlig durchtränkten Bimssteinstücken hessische Tiegel, verschloß dieselben mit gut passendem Deckel und glühte so lange, dis sich kein brennendes Gas mehr zeigte. Der mit Blutkohle durchdrungene Bimsstein erwies sich in allen Theilen gleichmäßig glänzend schwarz und haftete an der Zunge. Eine Probe desselben mit äßendem und kohlensaurem Katron behandelt, gab keine unverkohlten organischen Stosse mehr.

Geschiedener Rübensaft, der 0,20 Proz. Alkalinität und eine rothgelbe

<sup>1)</sup> Beitschrift 25, 218, nach Polnt. Journal.

Farbe hatte, wurde mit dieser Roble 1/2 Stunde warm fteben gelaffen; es ergab sich eine beinahe wasserhelle Farbe; die Alkalinität (0,19 Brog.) wurde jedoch nicht vermindert.

Da bas Blut immer Mineralstoffe enthält, wurde der Afchengehalt von 12 vericiedenen Blutsorten bestimmt und im Durchschnitt 0,667 Broz. gefunden.

Auf 1 Rubikmeter Bimaftein kommen etwa 6,75 Liter Blut, ent= sprechend 46 Grm. Salze; bennoch konnte diese geringe Menge im Betriebe lästig werden. Es wurden daher 1 Rbdzm. Bimssteinkohle mit kochendem destillirtem Waffer ausgelaugt und nach einer halben Stunde in den 3 Liter Waschwasser 1,5 Grm., durch verdünnte Effigsaure 2,2 Grm., Salze erhalten.

Es ift daber diefes Surrogat vor feiner Unwendung auszuwaschen. Ein Berdrängen des Spodiums wird wohl nicht möglich sein; doch konnte nach Ansicht bes Verfaffers das Bimssteinfilter als Rachfilter wirken und dadurch das Spodium wenigstens theilweise erseten. Noch bleibt zu er= wähnen, daß die trodene Destillation der blutgetränkten Bimssteinstücke ein schön brennendes, leuchtendes Gas lieferte.

Auch Melfens hat fich neuerdings damit beschäftigt, ein Erfag-

mittel für Knochentoble darzustellen 1).

Mit fehr konzentrirten Lösungen von Ralkphosphaten in Salzfäure trantte er holzstude, die sentrecht zur Stammrichtung geschnitten maren, ferner Sagespane, Loherudstände, Torf, Brauntohle, halbvertohlte Bolger, Kohle 2c. Nach Sättigung bei Eintauchen in der Wärme wurde das Ueberflüffige durch Abtropfenlassen entfernt und dann die gefättigte Holzsubstanz u. f. w. geglüht, dann ausgewaschen und nochmals geglüht.

Die so dargeftellte Rohle wirtte ebenfo entfarbend, wie ihr gleiches Gewicht Knochenkohle, ift aber spezifisch sehr leicht und erfordert daher sehr große Filter. Der Berfaffer ift der Ansicht, daß man diesen Uebelftand da= durch bermeiden könne, daß man das Tränken mit Phosphatlösung, Aus-

waschen des Chlorkalziums und Glühen wiederholte.

Organische Stoffe, welche vor der Zersetzung schmelzen, find nicht anwendbar; auch Thon und schwefelfaure Thonerde fand Melsens unanwendbar, aber Kohle mit 50 Proz. Magnesiaverbindungen foll besser entfärben, als alle anderen.

In allen Fällen aber zeigt sich der Erfolg niemals als ganz gesichert, indem er fehr von der Führung des Feuers abhängig icheint.

Bedenfalls ift ein jest ichon anwendbares Erfahmittel für die Knochentoble hiermit noch nicht gegeben.

<sup>1)</sup> D. Ind.=Beitung 1875, Nr. 21, nach Monit. ind. belge. Defterreich. Zeit= jchrift IV, 643.

Softmann 1) empfahl die Anwendung der Riesabbrande aus demiichen Fabriken zur Reinigung des Leuchtgases, an Stelle des theuereren Gifenvitriols.

## 3. Nabrifationsverlufte.

Gine fauer reagirende Fluffigkeit aus dem Ueberfteiger des Bafunmapparates einer Rübenrohzuckerfabrik untersuchten R. Birnbaum und J. Roten 2).

Im Frühighr 1874 beobachtete man nämlich in Waghäusel eine ftark faure Reaktion derjenigen Fluffigkeit, welche fich im Uebersteiger des Bakunm= apparates der Rohzuckerfabrit ansammelte. Die Wände des Uebersteigers wurden wiederholt durch die Saure gerftort; die Aluffiakeit nahm aus diesem Apparate Blättchen eines dunkelbraunen Gisensalzes mit sich. Unterfucht wurde außer der im Uebersteiger angesammelten roben Flüssigkeit eine tleine Menge des erwähnten Eisensalzes — ein Deftillat, welches erhalten war beim Rochen der roben Fluffigteit mit verdunnter Schwefelfaure, endlich ein Zinkfalz, welches durch Neutralisation des zulett erwähnten Deftillates mit Zinkfarbonat dargestellt wurde.

Das Eisenfalz erwies sich bei der Analyse als Eisenoxidazetat. Die Blätteben, in denen es auftrat, waren keine Kristalle, sondern wurden unter dem Mikroftope als Bruchftude der dunnen Saut erkannt, in welcher das Eifenoridazetat beim langfamen Berdunften seiner Lösung gurudzubleiben pfleat. - Das Zintsalz besaß einen Geruch, der an Valerianfäure erinnerte. Durch Umfriftallifiren (die Lösung des Salzes ichied beim Erwärmen Zintorid ab) gereinigt und bei 1000 getrocknet, bestand es aus einer seiden= glänzenden, strahlig-kriftallinischen Masse, welche 43,0 Broz. Zinkorid bei der Analyse lieferte. Da Zinkazetat (C4 H6 ZnO4) 44,2 Broz. Zinkorid enthält, fo bestand das untersuchte Salz vorherrichend aus der Zinkverbin= dung der Effigfäure, vielleicht verunreinigt durch das Salz einer toblenftoff= reicheren Säure.

Die bei genauer Untersuchung verschieden dargestellter Salze gewon= nenen Bahlen zeigten denn auch, daß Effigfaure ftets in größter Menge vor= handen war, daneben aber mußten Sauren mit fleinerem und größerem Rohlenstoffgehalte zugegen sein. In der That gelang es auch, die Unwesenheit bon Ameifenfaure und Butterfaure zu erkennen.

Auger diesen Gliedern der Kettsäurereihe gelang es nur noch Dral-

<sup>1)</sup> Reitschr. 25, 1065. - 2) Bolyt. Journal 216, 52. Beitschr. 25, 538. Bolyt. Bentralbl. 1875, G. 321. Defterr. Beitfchr. 4, 564.

jäure in dem Uebersteigerinhalt nachzuweisen. Alle diese Säuren waren theilweise an Ammoniak gebunden, welches in Strömen entwich beim Erwärmen des mit Soda oder Kalk übersättigten Kondensationswassers.

Die robe Flüffigfeit war braun gefärbt, schwach fluoreszirend, befaß den Geruch der Rübenmelaffe. Im Bafferbade bis zum tonftanten Gewichte abgedampft, hinterließ 1 Liter des Uebersteigerinhaltes nahezu 200 Grm. einer gaben, beim Erkalten amorph erstarrenden Maffe. Der Zuder, welcher aus dem Bakuumapparate übergespritt war, bestand jum größten Theile aus Sacharose, enthielt nur fleine Mengen von Dextrose. Durch wieder= holte Destillation von 0,5 Liter des Uebersteigerinhaltes mit verdünnter Schwefelfäure und Titration des Deftillates fanden die Berfaffer, daß die genannte Quantität der roben Fluffigfeit 13,6 Grm. Effigfaure, jum Theil frei, jum Theil an Ammoniat gebunden, enthielt. Da die untersuchte Fluffigkeit das ipezifische Gewicht 1,040 befaß, so enthielt sie 2,61 Gewichtsprozente Essigfaure. Durchschnittlich sammeln sich im Ueberfteiger des Bakunmapparates bei bem Berkochen von 4000 Kilgr. Füllmasse (mit im Mittel 80 Brog. Bucker) 25 Liter Flüffigkeit an; es entstehen also bei dem Berkochen 0,023 Proz. vom Zuckergewichte an Effigfäure ober äquivalente Mengen ihrer Homologen. Daß die Säuren theilweise an Ammoniak gebunden sind, kann nicht auffallen. Die Füllmaffe im Bakuumapparate reagirt bei normalem Betriebe schwach alfalisch, beim Berkochen können beshalb leicht ftidstoffhaltige Richtzuder unter Freiwerden von Ammoniat zerfett werden; die Folge davon ift es ja, daß das Kondensationswaffer bei dem Bakuumapparate in der Regel schwach ammoniatalisch reagirt.

Schwieriger ist es, die Bildung der beobachteten Säuren zu erklären. Selbst im Bakuumapparate kann möglicher Weise eine theilweise Zersetung des Zuckers durch trockne Destillation, vielleicht unter Mitwirkung der Alkalien, eintreten; es können dabei Säuren entstehen, die sich mit dem gleichseitig auftretenden Ammoniak verbinden. Die Ammoniumverbindungen verslüchtigen sich dann unter theilweiser Zersetung durch Dissociation, das slüchtigere Ammoniak wird zum Theil weiter fortgeführt von den Wassersdäutigere Ammoniak wird zum Theil weiter fortgeführt von den Wassersdäure und Ameisensäure sind bekannte Zersetungsprodukte des Zuckers bei der Einwirkung von Alkalien, Essigfäure bildet sich auch immer bei der trocknen Destillation des Zuckers. Neben dieser hätte sich in dem vorliegenden Falle auch Buttersäure gebildet.

Allerdings ift es nicht gelungen, bei einem direkten Bersuch, bei dem eine gesättigte Zuckerlösung, welche durch Zusatz von Aeskali schwach alkalisch gemacht war, bei möglichst niederer Temperatur der Destillation dis zur beginnenden Gelbfärbung des Retorteninhaltes unterworfen wurde, das Auftreten von Essigsäure und Buttersäure zu beobachten.

Wahrscheinlicher ist es, daß die Fettsäuren von dem noch im Dichafte enthaltenen organischen Nichtzucker geliefert wurden.

Scheibler veröffentlichte 1) eine Zusammenstellung der Betriebs= resultate und Verlustberechnungen einiger (21) Zuckerfabriken für die Kampagne 1874/75 als Versuch zur Anbahnung einer chemischen Statistik der Rübenzuckerinduskrie.

Wir können an dieser Stelle nur auf das, 50 Seiten einnehmende und 22 Tabellen enthattende Original verweisen, da ein Auszug ebenso wie allgemein gültige Schlüsse unstatthaft erscheinen. Letztere hat auch Scheibler einstweilen nicht für angemessen gehalten, aus solchen Zahlen zu ziehen.

E. Mategezeck theilte Resultate über den Erfolg der Eutzuckerung der Schlammpreßlinge, namentlich durch hidraulische Auspressung, mit 2). In einer Presse von 546 Wiener Quadratzoll Pressläche und 30,6 Wiener Zoll Packhöhe wurden täglich 193 Zentner gut gepreßter Schlamm der Schlammpressen ausgepreßt, und dabei vorzugsweise Horden aus Eisenblech augewendet. Der Druck betrug 83 Atmosphären.

In nachstehender Tabelle sind die Ergebnisse der unter verschiedenen Berhältnissen angestellten Bersuche übersichtlich zusammengestellt.

<sup>1)</sup> Zeitschr. 25, 267 bis 317.

<sup>2)</sup> Böhm. Beitschr. 3, 440.

| Machpressen m<br>Schlannne = 1000<br>Odlannne = 1000<br>Odlanne = 1000<br>Odla | ato agan          | iu           | Prozent<br>90,33 | 98 88            |       |            |          |       | 87,13 | 85.89 | 80.84    | 84,06  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|-------|------------|----------|-------|-------|-------|----------|--------|
| Durch das<br>Nachpreffen<br>werden ge-<br>wonnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3ucker            | Akros.       | 68'0             | 0.89             | 1.18  | 1,10       | 1,77     | 1,60  | 1,07  | 1,26  | 1,68     | 1,42   |
| Nacht<br>Werde<br>werde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Caft              | Pro3.        | 29'6             | 10,14            | 13,48 | 12,70      | 20,60    | 18,27 | 12,87 | 14,11 | 19,16    | 15,94  |
| Sarigehalt<br>der Kalf-<br>ichlammpreß-<br>inge in Proz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nady              | Nachpressung | 46,40            | 46,92            | 40,23 | 43,20      | 43,32    | 43,04 | 44,11 | 43,18 | 42,93    | 42,62  |
| Cajtg<br>der J<br>fælami<br>linge in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bor               | Rachpr       | 52,43            | 52,30            | 48,29 | 50,42      | 55,33    | 53,45 | 51,31 | 51,20 | 53,87    | 51,77  |
| ergehalt<br>Kulf-<br>nmoreh-<br>in Proz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nad)<br>Der       | Rachpressung | 41,54            | 42,17            | 36,25 | 38,93      | 39,14    | 38,64 | 39,97 | 38,85 | 38,75    | 38,35  |
| Waffergehalt<br>der Kalk-<br>jchlammpreß-<br>linge in Prog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DDT<br>Der        | Madip        | 46,95            | 47,02            | 43,52 | 15,41      | 50,00    | 48,00 | 46,50 | 46,42 | 48,63    | 46,58  |
| 20 E B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wajjer-<br>gehalt | groß         | 89,54            | 89,89            | 90,11 | 90,11      | 90,35    | 62'68 | 90,62 | 26'68 | 90,26    | 80'06  |
| Dualität<br>des<br>ablaufenden Saftes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bucker.           | 4ro3         | 99,0             | 8,80             | 8,80  | 8,72       | 8,60     | 8,75  | 8,35  | 8,97  | 8,80     | 8,89   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cacch.            | \$5ro3       | 10,81            | 10,45            | 10,29 | 10,21      | 26'6     | 10,57 | 9,72  | 10,39 | 10,09    | 10,34  |
| derozent<br>erung der Hobe<br>erung der Gobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ot 500            |              | 20,8             | 24,0             | 28,0  | 31,8       | 1        | 98,0  | 36,2  | 34,6  | 35,1     | 31,2   |
| neter<br>bro<br>] in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | noabhaf           |              | 36,7             | 36,7             | 58,8  | 58,8       | 98,8     | 26,92 | 26,97 | 83,0  | 0'88     | 0'06   |
| Berechneter<br>Drud pro<br>1 W. 🗀 in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Piund             |              | 468,4            | 468,4            | 750,0 | 0'002      | 750,0    | 973,6 | 973,6 | 1058  | 1058     | 1147,4 |
| notunisse ni ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unditoriff        |              | 12               | 15               | 10    | $11^{1/4}$ | 10       | ග     | 6     | _     | 6        | 81/2   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9galni <b>D</b>   |              | Glatte<br>Bleche | Meid n<br>hord n | "     |            | ħ        | n     |       |       |          |        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ommusk            |              | Н                | 6.1              | m     | 4          | <u>م</u> | 9 1   | _     | 00    | <u> </u> | 10     |

Die unmittelbar aufgefangene und gewogene Menge abgepreßten Saftes ist um etwa 1 Prozent geringer, als die aus dem Gewichtsunterschiede zu berechnende. Bei weitem die größte Menge (88 Prozent) floß in den ersten vier Minuten ab; der Packstoß wurde auf  $18^{1/4}$  Joll, also um 31,2 Proz. zusammengepreßt.

Der abfließende Saft ist etwas konzentrirter, aber von etwas geringerer Reinheit, als der der Vorpressen. Letzteren Umstand schreibt der Verfasser der Wirkung von sich noch nachtöschendem Kalk zu, welcher eine Art Rückscheidung bewirken soll, eine Erklärung, welche aber kaum als stichhaltig zu betrachten ist, da die Rückscheidung doch wohl nur eine Folge von Saturation des Kalkes ist.

Folgende Vergleichszahlen werden vom Verfasser gegeben und bemerkt, daß beim nachherigen Aufkochen die Säfte der Nachpressung eine etwas stärkere Nachscheidung als die der Vorpressung erkennen lassen.

|                                                                                                                                              |                                                          | I.                                                                 |                                                                    | II.                                                                |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                              | Saft von<br>der<br>Vorpreffe                             | Saft von<br>der<br>Nachpresse                                      | Saft von<br>der<br>Borpreffe                                       | Zuerst<br>absausender<br>Saft von der<br>Nachpresse                | Juleyt ablaufender<br>Saft von der<br>hidraulischen Rach-<br>presse |
| 1. Sacharometrijde Zujammenjehung. Spezifikas Gewicht. Sacharometrijde Anzeige Sacharometrijder Waßiergehalt. ""Michtzuren.                  | 1,0408<br>10,162<br>89,838<br>9,890<br>1,272             | 1,04198<br>10,44<br>89,56<br>8,98<br>1,46                          | 1,0349<br>8,737<br>91,263<br>7,559<br>1,178                        | 1,03677<br>9,187<br>90,813<br>7,936<br>1,251                       | 1,03707<br>9,260<br>90,740<br>7,977<br>1,283                        |
| 100 Zucker — jacchr. Nichtzucker<br>Alfalität<br>II. Wirkliche Zufammendebung                                                                | 100<br>14,28<br>0,098                                    | 100<br>16,38<br>0,098                                              | 100<br>15,58<br>0,086                                              | 100<br>15,76<br>0,083                                              | 100<br>16,08<br>0,083                                               |
| Wajfer Juder.<br>Beineralische Stoffe (frei von Kohlensäure 2c.)<br>(Darin Kali).<br>(" Ratron)<br>Organische Stoffe.                        | 89,988<br>8,890<br>0,322<br>(0,196)<br>(0,014)<br>0,003) | 89,727<br>8,980<br>0,354<br>(0,212)<br>(0,015)<br>(0,066)<br>0,939 | 91,713<br>7,559<br>0,286<br>(0,159)<br>(0,011)<br>(0,056)<br>0,442 | 91,275<br>7,936<br>0,303<br>(0,172)<br>(0,012)<br>(0,068)<br>0,487 | 91,207<br>7,977<br>0,305<br>(0,178)<br>(0,069)<br>(0,069)           |
| 100 Zucker find   davon Kali   berunreinigt mit   "Raffen   Raffen   perunreinigt mit   "Raffen   Rolffen   Coganisation   Etoffen   Etoffen | 100<br>3,626<br>(2,357)<br>(0,596)<br>9,000              | 100<br>3,943<br>(2,532)<br>(0,743)<br>10,457                       | 3,784<br>(2,255)<br>(0,742)<br>5,847                               | 100<br>3,814<br>(2,314)<br>(0,864)<br>6,136                        | 100<br>3,826<br>(2,395)<br>(0,870)<br>6,405                         |
| Kalkgehalt in Prozenten von der Alkalität                                                                                                    | 12,626 54,0                                              | 14,400<br>68,1                                                     | 9,631<br>65,0                                                      | 9,950                                                              | 10,231<br>83,2                                                      |

Was die Menge des erhaltenen Schlammes und die des ausgepreßten Saftes bei verschiedener Kalkmenge anbelangt, so wurden folgende Resultate gewonnen:

| nge zur<br>ttion in<br>er Rübe         | Schlammunenge<br>s den Borpreffen<br>Pro3. | mmenge aus<br>Nachprene<br>Pro 1.      | Proz.                | 3uder    | in Proz.<br>lamm der<br>effung                            |                                | fähigkeit<br>raulischen<br>presse |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Rakimenge<br>Saturation<br>Proz. der R | Schlan<br>aus den                          | Shlamnınıenge<br>der Nachpref<br>Proj. | Gewonnene<br>menge P | darım Zu | Gewonnene Sa<br>menge in Pr<br>von Schlamm<br>Vorpressung | Schlamm<br>vor der<br>Pressung | Schlamm<br>nach der<br>Pressung   |
| 1,65                                   | 9,55                                       | 7,39                                   | 2,16                 | 0,177    | 22,6                                                      | Sin reduce                     | -[07] [19                         |
| 2,03                                   | 10,61                                      | 8,34                                   | 2,27                 | 0,185    | 21,3                                                      |                                |                                   |
| 2,50                                   | 9,38                                       | 7,87                                   | 1,51                 | 0,123    | 16,0                                                      | 203,2                          | 167,3                             |
| 2,75                                   | 10,74                                      | 8,69                                   | 2,05                 | 0,167    | 19,0                                                      |                                |                                   |
| 3,00                                   | 10,88                                      | 9,04                                   | 1,84                 | 0,150    | 16,9                                                      |                                | 40                                |
| 3,30                                   | 11,32                                      | 9,59                                   | 1,73                 | 0,138    | 15,2                                                      | 216,78                         | 183,6                             |
| 3,70 *)                                | 13,93                                      | 11,69                                  | 2,24                 | 0,176    | 19,0                                                      | 204,7                          | 165,6                             |
| x **)                                  | 9,66                                       | 8,31                                   | 1,35                 | 0,114    | 14,0                                                      | 193,3                          | 173,2                             |

\*) Der verwendete Rallitein mar bon ichlechter Beichaffenheit.

\*\*) Bei geringerer Alibenverarbeitung, beswegen die Prefilinge aus der Borpresse von harterer Beschaffenheit find.

Diese Ausbeuten wurden alle unter Anwendung eines Druckes von 90 Atmosphären pro Quadratzoll Prefisempelsläche erzielt. Gewöhnlich wird mit 3,3 Prozent Kalk gearbeitet und beim Nachpressen 2,0 Prozent Saft mit 0,16 Prozent Zuker gewonnen.

|             | ٩                                | e:                                |                                 |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Kalffclamm  | nach der<br>Vorpressung<br>Proz. | nach der<br>Nachpressung<br>Proz. | Gewinn<br>durchs<br>Nachpressen |
| Kaltschlamm | 11,32                            | 9,33                              | Marine Til                      |
| Darin Saft  | 6,11                             | 4,11                              | 2,00                            |
| Darin Zuder | 0,487                            | 0,32                              | 0,16                            |

Die Menge des gewonnenen Zuckers (0,16 Prozent) beträgt 32,8 Prozent von der in dem nicht nachgepresten Schlamme enthaltenen (0,487).

Durch das Nachpressen wird die Schlammunenge also aus den Vorpressen von 100 auf 82,4 reduzirt und 17,6 Prozent saturirten Sastes mit 1,304 Jucker gewonnen. So erfreulich diese Resultate auch an und für sich sind, so ist doch der Zuckerderlust noch ein zu bedeutender, als daß man die noch zurückbleibende Menge = 67,2 Prozent als ungewinnbare detrachten sollte. In Fadrisen, bei denen sogenannte Kammerpressen in Verwendung stehen, ist eine so große Leistungsfähigkeit der hidraulischen Nachpressen aus dem Grunde nicht möglich, weil die in Stücken aus den Vorpressen des größeren Bolumens immer eine viel geringere Beschickung wie beim Einlegen ganzer Kuchen, zulassen.

Auf dieselbe Menge Schlamn wird man dennach bei Kammerpressen eine größere Anzahl Nachpressen in Anwendung bringen müssen.

Die vom Verfasser mitgetheilten Ergebnisse über die Entzuckerung durch Anwendung von Dampf oder Wasser in der Filterpresse übergehen wir, da diese Arbeit als nicht lohnend schon längst nicht nicht nicht ernstlich in Betracht kommt. Auch ist über betreffende Veobachtungen bereits früher in abschließender Weise durch Stammer berichtet worden. Man sehe Jahressbericht 7, 359 ff.

h. Corbin ließ sich folgendes Verfahren zur Entsaftung des Schlammes 1) patentiren.

Der flüssige Schlamm aus den Absetzgefäßen wird in einer Reihe von geschlossenen Gefäßen ausgelaugt, bis der abstießende Saft auf 0,5 bis 0,6 Grad Dichtigkeit gefallen ist, worauf man den Schlamm durch Filterpressen gehen läßt; der hier abstießende verdünnte Saft dient zur Ausslaugung des Schlammes, die durch etwas reines Wasser beendigt wird. Das Versahren bedarf keiner Handarbeit, und gestattet bei geringem Wasserverbrauch eine sehr weitgehende Schlammentsaftung.

Das uns vorliegende Original enthält nur eine mangelhafte Zeichenung des Auslaugeapparates, von deren Wiedergabe wir hier absehen, insem wir uns vorläufig und bis zu eingehenderen Berichten auf die Beschreibung der inneren Einrichtung der Gefäße beschränken. Es ist klar, daß bei der bekannten Beschaffenheit des Absahlammes diese das Wesenkliche des Verfahrens ausmacht.

Der Verfasser ist davon ausgegangen, daß die Auslaugegefäße von

<sup>1)</sup> Journ. des fabr. de sucre 16, Nr. 3 (29. April 1875).

geringer Große fein muffen, um den Aufenthalt des Schlammes darin gu beschränken, und daß sie eine sehr große Filterfläche enthalten muffen, Die außerdem so eingerichtet sein foll, daß ihre Deffnungen fich nicht leicht ver-

stopfen.

Die (drei) Auslaugegefäße find daher mit einer senkrechten hohlen Uze versehen, welche eine Reihe von horizontalen Filtrirscheiben trägt. Diese Scheiben bestehen je aus zwei gelochten, durch Nieten in einer Entfernung von 2 Millimetern erhaltenen Blechtafeln. Die Scheiben find beiderfeits mit Leinwand überzogen, die an den Rändern zusammengenäht ift.

Die Ure, welche diese Scheiben trägt, ift auf dem fegelformigen Ende

einer Mittelwelle befestigt und wird durch diese in Drehung verfett.

Das obere Manuloch des Gefäßes tann leicht geöffnet und die Are mit den Platten herausgenommen und die Tücher gereinigt werden. wird zu dieser Arbeit ein über den brei Gefägen beweglicher Flaschenzug benutt, so daß die Entleerung und Reinigung nicht länger dauert, als bei den Filterbreffen.

Daß der Budergehalt der aus dem ausgelaugten Schlamm dargestell= ten Filterpressenluchen viel niedriger als sonft ausfällt, bedarf teines Beweises. Der Saft aus den Auslaugern kann zum Theil zum Kattlofchen

verwendet werden.

Rach Corbin haben wiederholte Analysen gezeigt, daß der Saft der

Auslanger ebenso rein ift, wie der Fabritfaft. (?? D. Red.)

Die Berbunnung ift in Folge der regelmäßigen Berbindung der drei Gefäße keine bedeutende. Der Genannte berechnet sie auf nur 12 Progent, jo daß alfo der Dünnfaft im Gangen teine bemertenswerthe Berande-

runa erleiden tonne.

Db diese Umtehrung der Reihenfolge in den Arbeiten mit Scheide= schlamm ein glücklicher Gedanke ift, erscheint mindestens zweifelhaft, ba es jum Auslaugen bes wasserhaltigsten fluffigen Schlammes jedenfalls weit mehr Wasser bedarf, als zur Verarbeitung der trodenen Ruchen; um diese Waffermenge zu vermindern, ift aber eben die ziemlich umffändliche und Jufammengefegte Arbeit nothwendig geworden.

Softmann 1) empfahl, die Rohlenfaure gum Abdruden bes Saftes ans den Schlammpreffen anzuwenden.

<sup>1)</sup> Zeitschrift 25, 1066.

## 4. Rolonial-Bucker-Fabrikation.

Das Zuckerrohr und seine Berarbeitung mittelst des Diffussionsprozesses in Luisiana ist der Titel eines sehr aussührlichen und ins Einzelne eingehenden Berichtes L. Kollmann's '), welcher alles Wissensewerthe über diesen Gegenstand nebst einer großen Reihe von Erfahrungen über diese Arbeit enthält. Nach einigen allgemeinen Bemerkungen über die Landesverhältnisse bespricht der Versasser das Zuckerrohr, seinen anatomischen Bau und die Natur seines Sastes, wobei die bekannten Veobachtungen Wiesner's sowie diesenigen Jerry's und Anderer in ausgiebiger Weise benutt werden.

Die Kultur des Zuckerrohrs wird dann ebenfalls, sowie die Teinde dieser Pflanze besprochen, und dann Plan und Arbeit der Rohrdissussissabrit in Luisiana, deren technischer Direktor der Verfasser ist, mitgetheilt.

Wir bemerken in dieser Beziehung hier nur, daß sowohl die Schneidemaschine, als namentlich die Diffusionsgefäße für den Zwect der Rohrversarbeitung etwas umgeändert werden mußten. Die Rohrstücke liegen namlich nach der Auslaugung so sest auseinander, daß eine besondere Einrichtung des unteren Theiles der Gefäße nöthig war, um die Entleerung mit geringen Arbeitskräften und in kurzer Zeit bewerkstelligen zu lassen. Die Größe der Gefäße beträgt 120 Aubiksuß, die Füllung 42 Zentner Rohrschnitte und 32½ Zentner Wasser. Entleerung, Reinigen und Wiederverschließen wird jezt in 6 dis 8 Minuten von zwei Arbeitern bewerkstelligt. Verarbeitet wurden in 20 Stunden 2890 Zentner Rohr. Auch die Arbeit ist eine andere als bei den Rübenschnitten: die Füllung jedes Gefäßes wird zunächst mit direktem Dampf behandelt, che Saft zugegeben wird. Auch bleibt die Temperatur in den ersten drei Gefäßen stets 72 dis 75° R.

Der Berfasser beschreibt dann die Arbeit ausführlich, sowohl in Betreff der Saftgewinnung, als in Betreff der weiteren Borgänge in der Fabrif und vergleicht die mittelst der Dissusion erzielten Resultate mit den jenigen, welche nach dem alten Presperfahren in der Rohrmühle erreicht wurden.

Es mag hier nur erwähnt werden, daß bei sonst gleicher (unverbesserter) Arbeitsweise die Diffusion 43 Prozent mehr Kristallzucker lieferte als die Mühle.

<sup>1)</sup> Defterr. Beitichr. 4, 267.

Wegen der zahlreichen höchst interessanten Einzelnheiten, sowie wegen des Bergleiches der Arbeiten mit Mühle und Diffusion in Bezug auf den erzielten Gewinn müssen wir hier auf das Original verweisen. Alle Ansgaben sprechen sehr klar für den großen Werth des Diffusionsbersahrens bei der Zuckerrohrverarbeitung.

I demonstrate the same of the part was not the

The special state of the second secon

where he have their state made throughout a granter

## VI.

## Literarisches.

La question des sucres au point de vue international. Par II. B. Hittorf, Ingenieur. Bruxelles et Paris 1875. 168 Seiten. Ausführliche und auf die Einzelheiten eingehende Besprechung s. Zeitschrift 25, 737.

Anleitung zur chemischen Untersuchung technischer Produkte, welche auf dem Gebiete der Zuckerfabrikation und Land-wirthschaft vorkommen, mit Rücksicht auf die Werthbestimmung, nebst Uebungsbeispielen und Tabellen. Zum Selbststudium und Gebrauche für Techniker, Chemiker, Fabrikanten, Landwirthe, Steuerbeaute, sowie für Gewerbeschulen. Von Dr. B. Wackenroder. Leipzig 1875, bei Arthur Felix. 158 Seiten gr. 8. Preis 5 Mark.

Ausführliche und ein durchweg ungünftiges Urtheil motivirende Be-

sprechung f. Zeitschr. 25, 219.

Abressenbuch der Zuderfabriken und Raffinerien aller Länder Europas. Mit Angabe der gegenwärtig in diesen Ländern bestehenden Zuderzölle und Steuern 2c. 2c. Herausgegeben von dem Zentralverein für Rübenzuderindustrie in der österreich.=ungar. Monarchie. VIII. Aus=gabe. Wien, im Selbstverlage des Zentralvereins 1876. 13 Bogen. 4 fl.

Dieses mit großem Fleiß gearbeitete und gut ausgestattete Adressenbuch verdient alles Lob und wird Denen, die Beziehungen zur Zuckerfabrikation haben, äußerst willkommen sein. Vollskändigkeit und Uebersichtlichkeit sind demselben in hohem Grade eigen. Einige Ungenauigkeiten in gewissen

Beziehungen erscheinen gegenüber den Vorzügen des Buches und bem Umfange des behandelten Gebietes als unbedeutend. Wir wollen in diefer Beziehung darauf aufmerksam machen, daß der Ausdruck "Sachsen" für Provinz Sach= sen gebraucht wird, während doch auch S. 85 Proving Sachsen zu lesen ist, und daß die Liste (S. 138) der belgischen Saftfabriken (Reibereien) unrichtig ift. Waremmes muß als Zentralfabrit geftrichen werden, mährene die vier vorhergehenden die zu Waremmes (usines centrales de Waremmes), und nicht wie alle anderen zu Wanze gehörige Saftfabriken find. Auch mag noch bemerkt werden, daß die belgischen Provinzen entweder alle mit französischen oder mit deutschen Namen, aber nicht theils so, theils so aufgeführt sein follten.

Diefe bei einem folden Buche kaum gang zu bermeibenden Fehler tonnen deffen Brauchbarkeit aber wohl kaum Abbruch thun und fie durften spater leicht vermieden werden. Das Adressenbuch zeichnet sich gang beson=

ders portheilhaft bor dem entsprechenden frangofischen aus:

Liste générale des fabriques de sucre, raffineries et destilleries de France, de Belgique, de Hollande et d'Angleterre. Campagne 1875/76. Paris. Pr. 2 fr.

und zwar sowohl was Ausstattung, als was Bollständigkeit betrifft. Letteres ift eben nur ein Namensverzeichniß und begreift nur die genannten Länder. Seine Brauchbarkeit ift daher, entgegengesetzt dem öfterreichischen, eine nur auf die engsten Kreise und Falle beschränkte.

Der Rübenbau. Für Landwirthe und Zuderfabrikanten bearbeitet von F. Anauer. Bierte vermehrte und verbefferte Auflage. Berlin. Berlag von Wiegand, hempel u. Baren.

Das uns vorliegende 143 Drudseiten umfaffende Buch bildet den 19. Band der Thaer=Bibliothek, welche eine wirklich gut gewählte Sammlung von Werken anerkannter landwirthschaftlicher Schriftsteller repräsentirt. Gin der Manen des großen Begründers der rationellen Landwirthjichaft gewiß würdiges Denkmal.

Die Sammlung enthält theils neue, theils bereits erschienene bewährte Schriften. Bu letteren gehört ber ben Rübenban behandelnde Band, welcher als die vierte Auflage von Th. Knauer's im Jahre 1861 erschienener

Schrift "Die Rübe" zu betrachten ift.

Wie in den früheren Auflagen, fo ift auch hier der größte Theil des Buches dem Zuckerrübenbau gewidmet, während den übrigen Rübenarten nur die ersten zwei furzen Abschnitte eingeräumt wurden. Aber trog des geringen Raumes, welcher diesen vorgenannten Kulturgewächsen zugewiesen, ift die Behandlung ihres rationellen Baues eine ganz klare, leicht verftandliche und durch die herbeigezogenen Beispiele aus der Wirklichkeit überzeusgende zu nennen. Wenn der Verfasser, bei Empfehlung des vermehrten Futterrübenbaues, zu dem Schlusse kommt, "viel Nübenfutter giebt viel Getreide; viel Getreide giebt viel Geld", so wird ihm wohl jeder denkende Landwirth beistimmen.

Der dritte und größte, in 15 Kapitel getheilte Abschnitt des Buches, welcher den Ban der Zuckerrübe als Industriepslanze umfaßt, dürfte wohl die Leser dieser Zeitschrift am meisten interessiren und daher eine etwas ausstührlichere Besprechung, so weit es uns eben der zugewiesene Raum gestattet, verlangen.

Bevor der Berfaffer von den verschiedenen Arten der Zuckerrübe fpricht, giebt er einige allgemeine Betrachtungen über die Rübe als Kulturgewächs und eine kurze, dem Umfange des Buches entsprechende Geschichte der Rübenauckerfabrikation. Mit warmen Worten bespricht er hier die Bedeutung der Rübenzuckerindustrie für die Zivilisation und stellt sogar diese Industrie als Beförderungsmittel der Religiofität und Sittlichkeit bin, ein Enthusiasmus, welcher wohl etwas zu weit geben dürfte. Die verschiedenen Buderrübenarten, die er zum Bortheile des Buches nur in fünf Sorten theilt, werden mit Zuhilfenahme einiger Abbildungen in entsprechender QBeise beschrieben. Die beigegebene Tabelle zum Bestimmen der verschiedenen Rübensorten burfte aber kaum ihren Zwed erreichen, denn Wegenfage wie: "Der Blattrand ift etwas traus - wenig traus oder taum traus", find teine icharfen Unterfcheidungsmertmale, abgesehen davon, daß eine und dieselbe Rübenforte, an perschiedenen Orten gebaut, in ihrem Sabitus verschiedene kleine und größere Alenderungen erleiden wird, auf welche in der Beichreibung nicht Rücksicht genommen ift.

Die Vehandlung der für den Nübenbauer wichtigsten Kapitel: "Samen= zucht, Nübenkultur, Kernlegen, Bearbeitung der Zuckerrübe durch Hacken und Verziehen, Meife und Ernte derselben," lassen nichts zu wünschen übrig. Man= der Landwirth wird sich hier in zweiselhaften Fällen guten und ausreichen= den Nath holen können.

Neber die Anwendung der künstlichen Düngemittel, welche im 11. Ka= pitel über den Ausbau der Rüben flüchtig besprochen werden, hätte der Ver= fasser etwas ausführlicher sein können, zumal gerade in dieser Beziehung Belehrung Roth thut. So z. V. wird als Ersat des Guanos ein Gemisch von Chilisalpeter und Superphosphat empsohlen, während das so wichtige Knochennehl nicht einmal erwähnt wird. Sogar einige Unrichtigkeiten, welche sich nicht als Drucksehler entschuldigen lassen, sinden sich an dieser Stelle. So wird bei Gelegenheit der Kalkdüngung gesagt: "Der gebrannte Kalk (Negkalk) hat eine außerordentlich starke Reigung, sich mit dem Sauer= stoff (sic) der Luft zu kohlensaurem Kalk zu verbinden." Oder die in Wahr= heit kühne Behauptung: "Ja, wir sind so kühn, zu behaupten, daß mit dem Eindringen der Luft nicht bloß der zirka 90 Proz. (sie) betragende Antheil Sauerstoff, sondern auch der Sticksoff mit in die Erde dringt, und direkt (sie) zur Pflanzennahrung übergeht." — Eine gewiß sehr einsache, aber doch zu sehr aus der Praxis gegriffene Widerlegung der durch so viele Agristulturchemiker bestätigten und anerkannten Boussingault'schen Versuche, welche doch klar dargethan haben, daß der atmosphärische Sticksoff als solscher, d. h. also, so lange er nicht oxidirt ist, als Pflanzennahrungsmittel keine Vedeutung hat.

Am Ende des dritten Abschnittes sinden sich einige Bemerkungen über die Melioration des Ackers, über die Freunde und Feinde der Rübe, sowie über die zu ihrem Bau nöthigen Maschinen. Den Schluß des Buches bils det ein vierter Abschnitt, enthaltend nationalökonomische Betrachtungen über den Rübenbau.

Abgesehen von den oben hervorgehobenen Mängeln dürfte das Buch neben Frühling's "Praktischem Rübenbauer" zu den besten Schriften der diesen Gegenstand behandelnden Literatur gezählt werden und wegen seines niederen Preises und wirklich praktischen, auf langjähriger Erfahrung basirens den Inhaltes allen Landwirthen zu empsehlen sein.

F. St. (Defterreich. Zeitschrift.)

Die quantitative Spektralanalyse in ihrer Anwendung auf Physiologie, Physik, Chemie und Technologie, von Dr. Karl Vierordt. Mit vier sithographirten Tafeln. Tübingen 1876. H. Laupp.

Ju der Anwendung des polarisirten Lichtes, bei den analytischen Arsbeiten im Bereiche der Zuckersabrikation, hat sich in neuerer Zeit eine andere optische Untersuchungsmethode gesellt, nämlich "die Spektralanalyse". Diesselbe scheint vor Allem die größte Bedeutung für die Kolorimetrie der Zuckersäfte zu erreichen und es sind daher alle Arbeiten und Schriften, die über diesen Gegenstand Neues liesern, nur mit Freuden zu begrüßen. Dieses gilt um so mehr von dem oben genannten Buche, da es den eigentlichen Begrünsder der quantitativen Spektralanalyse, Prof. v. Vierordt, zum Verfasser hat. Derselbe giebt uns in diesem seinem jüngsten Werke neben der Answendung der Spektralanalyse auf Physiologie und Pathologie höchst intersessante Untersuchungsresultate über das Absorptionsspektrum des braunen Zuckersirups, über die Bestimmung des Farbstoffgehaltes desselben, über die Vestimmung des Tranbenzuckers mittelst Spektralanalyse. Das Wert ist ein rein wissenschaftliches, welches zum Verständnis das Studium der vom

<sup>1)</sup> Defterreich. Zeitschrift.

Verfasser früher herausgegebenen Schrift "Die Amwendung des Spektralapparates zur Photometrie der Absorptionsspektren" voraussest.

Wir glauben, daß Derjenige, welcher sich über angewandte quantitative Spektralanalyse näher unterrichten will, dieses Buch kaum entbehren kann, da es das bedeutendste ums bekannte Werk in dieser Beziehung ist. F. St. (Oesterreich. Zeitschrift.)



## Namenregister.

Mron 185.

Bart 117. 213. 219. Beder 213. Bergmann 120. Birnbaum 186. 201. 223. Bodenbender 68. 160. 162. 189. 211. 212. Bomasch 196. Breitenkohner 57. Brochhoff 201.

Champonnois 117. Corbin 230. Crahe 209.

Buchanan 86.

Dehn 66. Dehne 95.

b. Chrenftein 77. 99. 203. Eißfelbt 160. 211. Elliefen 61.

Faas 98. Fely 111. Fleury 101.

Gawalowski 221. Groß 70. Gunning 170. 177. 178. Beide 189. Hittorf 234. Hobek 83. Hoff 92. Hoffmann 59. Hoppe=Schler 102. Horsky 72. Hulwa 70. 214.

Jefched 80. Jefinsti 73. Jubert 109.

Rnauer 235. Kodl 86. Kohlrausch 188. Koten 223. Kollmann 232. Körting 73. 75. 76. 78. Kreusler 102. Kroupa 188. Kühnenmann 101. Rusenberg 93.

**La**grange 181. Leron 65. Licht 23.

Mategzed 132. 225. Maumene 186. Mehrle 82. Meljens 222. Micol 102.

Dehme 61.

Palm 211. Peligot 39.

Quis 73.

Maoult 102. Reichardt 106. Renius 212. Rochow 96. Rondonneau 116.

Cacs 78.
Salleron 117.
Schäffer und Budenberg 93.
Schär 80.
Scheibler 106. 109. 112. 154. 159.
166. 213. 225.
Schreiber 88.
Schulz 70.
Schulze 45.
Serrurier 180.

I SUPERIOR!

Schferth 69.
Sidel 215.
Smith 194.
Softmann 197. 209. 211. 223 231.
Stammer 122. 213.
Steinmann 83.
Strohmer 185.
Süßenguth 201.

Thorn 185. Turinsky 73.

Urich 45.

**B**ibrans 128, 217, Bicrordt 237, Boß 90.

Wadenrober 234. Ubagner 38. Ubeinlich 62. 68. Ubeinziert 182. v. Withteben 78. Ubolters 169. Wundram 96.

## Sachregister.

Abflugmaffer ber Diffufion, Bieder= benukung 209.

- Bermeibung ber Beläftigung durch baffelbe 197.

- Berichiedenheit ber 197.

Abreffenbuch ber Buderfabrifen u. f. w. 234.

Albumin in ben Rüben 48.

Alles, Inftrument für 186.

Amerifa 1. 32.

Ammoniat, Berhalten zu Anochentohle 192. 196.

Unleitung ju demischen Untersuchun= gen u. f. w. 234.

Arabinfaure 106.

Asparagin in der Rube 53.

Asparaginfäure 55.

Ausbeutebestimmung 171 ff.

- Fehler bei der 160 ff. Auspreffen Des Scheideschlammes 225. Austrodenapparat 178.

ftiditoffhaltige der Bestandtheile, Rüben 45.

Betain 55.

Betrieberefultate verschiedener Fabris ten 225.

Bleieffignieberichlag, Ginfiuß des= felben auf bas Refultat ber Buderbe= ftimmung 154.

Brenner für Leuchigas 98.

Cattenieres, Buderfabrik von 89. Chlorbarium 66. 68 ff. 201. Stammer, Jahresbericht ze. 1875.

Dampfbrudregulator 96.

Dampfteffel, Maffe gur Umhullung von 65.

- Uebergug für 65.

Dampfpflug 50.

Dampfftrahl 73 ff.

Deutichland 4.

Dänemart 31.

Diffusion des Buderrohrs 232.

Diffusionsapparat, Abanderung bes= felben 203.

- Betrieb 72.

— Einrichtung 72. 203.

- Stehenlaffen des Saftes darin 219.

- Wärmeapparat für den 72.

- Leiftungsfähigfeit 209.

Diffusionsgefäße, Form für 70.

Diffusionsfaft, Stehenlaffen deffelben

Diffusionsverfahren, Scheidungs= verfahren für 211.

- Berbefferungen am 203.

- Wiederbenutung der Ablaufwasser bei bem 209.

Düngungsversuche mit Phosphaten

Conomiser 64. 65.

Gifenbleche, Festigfeit der 62.

England 29.

Entfaftung des Scheideschlammes 225.

Entzuderung ber Schlammpreglinge 225.

Europa 1 ff.

Fabriten, Resultate verschiedener 225. Färbung der Säfte 212. Fehler bei Zuderbestimmungen 154.

159.

—— der Bestimmung des Raffinations= werthes 160 ff.

Fehling's che Lösung, Darstellung 181. Feinde der Rüben 61.

Festigkeit der Gifenbleche 62.

Feuerlöschen, Vorrichtung zum 99. Feuersprigen, Verbesserung an 99.

Filterprejjen, Benugung ber Kohlens faure bei 231.

Frantreich 28.

Fruchtzucker, Bestimmung 141.

Füllmaffen, salzhaltige 182.

Gaswaffermaß 187. Gerfte, Zuder in ber 101. Glutofe, Bestimmung 141. — neben Rohrzuder 177.

Holland 30.

Javazuder, Einstuß der Verpackung bei demselben 180. Injektor, Saturation mit dem 73. In auch Dampsstrahl. Inversion des Rohrzuckers 101. 102. Invertzucker, Bestimmung 139. 141. Atalien 29.

Rainit, Gebrauch 38. Kali und Natron, Vertheilung von 39. Kalijalze, Gebrauch der 38. Kalt, Bestimmung der Güte desselben 186.

Ralt: Karbonat: Saccharat 116. Raltofen 83. Ralorifatoren 72. 73. Reffelstein, Mittel dagegen 185.

Riesabbrände zum Reinigen des Leuchtgases 223.

Rnochentohle, Bestimmung der organischen Stoffe barin 185.

- - ihres Werthes 189.

- - des Schwefels 194.

- Erjahmittel für 221. 222.

- Seben berfelben 79 ff.

Rnochenkohle, organische Substanz darin 185.

— Berhalten zu Ammoniak und Ammos niaksalzen 192. 196.

- Berhalten ju Buderfalt 192.

- Werthbeftimmung 189.

- Wiederbelebungsofen für 86.

Rochen, faures 213.

Kohlenfäure, Apparat zur Bestim= mung 188.

- Bestimmung derselben 188.

- Benutjung in Schlammpreffen 231. Rolonien 33.

Rondensationswasserableiter 93. 95.

Rrantheiten ber Rüben 61.

Kristallisation mit Heizspstem 212. Ruba 34.

Rupferogid, Reduktion durch Inverts zuder 177. 181.

Leuchtgas 223. Licht, Einsluß auf Zuder 102. Liste générale des fabriques 235.

Magdeburger Zuckermarkt 16. Markgehalt der Rüben 46. Metallin 92. Mineralbestandtheile in der Rübe 39.

**N**achpressen von Scheibeschlamm 225. Nachprodukte, Kristallisation der 212. Nematoden 61.

Riederichlag, Fehler durch den, bei Buderbestimmungen 154.

Nordamerita 32.

Optische Bestimmung des Inverts zuders 139.

- - verschiedener Zuderarten 132. Defterreich 26.

Pararabin 106. Paralithifon 185.

Phosphate, Düngung mit 57.

Phosphorfäure, Anwendung von 214 ff.

Polarifation des Invertzuders 139.

Bolarifation, Ginflug der Inftru= mente auf 132.

\_ \_ Temperatur auf 135.

- verichiedener Buderarten 132.

Polarifationsergebnig, verschie= denes des Rübenfaftes nach der Probenahme 122.

Bolarijationsinstrumente, Ginfluß der von verichiedenen Spftemen 132.

Breifen des Scheideichlammes 225 ff. Brobenahme, Berichiedenheit der Safte je nach ber 122.

Produtte, jalzhaltige 182.

Proteingehalt der Rüben 57.

Question des sucres 234.

Raffinationswerth der Rohguder 170 ff.

- Fehler bei ber Beftimmung beffelben

Rauchgafe, Apparat zur Untersuchung der 185.

Robrauder, Bestimmung des 132.

- meben Glutoje 177.

- Einwirtung bes Lichtes auf 102. - Inverfion deffelben 101. 102.

Rohauder, Ginflug ber Verpadung

auf 180.

- Bestimmung bes Waffergehaltes 178. - - Werthes f. Werthbeftimmung.

- Untersuchung der 154 ff.

- Wafferbeftimmung 178.

- Werthbestimmung 159, 160, 170.

Rotationsvermögen des Trauben= auckers 102.

Rüben, Feinde ber 61.

- Apparat gur Untersuchung ber 117.

- Düngungsversuche mit 47.

- Krantheiten der 61.

- Mart- und Saftgehalt 46.

- Saftdichte berfelben, Beftimmung ber 117.

- stidstoffhaltige Bestandtheile ber 45 ff.

- Untersuchung verschiedener Theile der= felben 125.

- Untersuchungsmethode für 117. 120. 122.

Ruben, Bertheilung ber Mineral= beftandtheile in ben 39.

- Zusammensegung der 45 ff.

Rübenbau, ber 235.

Rübenernte Deutschlands 23.

- Preußens 24.

Rübengallerte 109 ff.

Rübengummi 109.

Rübennematoden 61.

Rübenfaft, Differengen im Budergehalt beffelben 120.

- gallertartige Ausscheidung aus 109 ff.

- Gewinnung beffelben behufs Unter= fudung 117. 122.

- Untersuchung deffelben 117 ff.

- Berichiedenheit je nach ber Geminnung 117 ff.

- je nach der herfunft 128.

Sacharometrie, Berhältniß gur Buderbefteuerung 170.

Saft, Abdruden mittelft Rohlenjaure

Saftbichte, Apparat zur Bestimmung ber 117.

Caftfänger 86.

Caftgewinnungsmethode, Ginfluß der auf die Buderbestimmung 117. 120. 126. 127 ff.

Salze, Einfluß auf Rohrzuder 101.

Salzhaltige Fullmaffen u. Produtte 182.

Saturation, Injektor für 73.

Caturationsfafte, Farbung der 212.

Saures Rochen 213.

Säuren, Berhalten derfelben gegen Rohrzuder 101.

- im Ueberfteiger 223.

- Entwickelung von beim Rochen der Melaffe mit Sauren 213.

Scheideichlamm, Auspressen des: jelben 225.

- Verarbeitung beffelben 225. 230.

Scheidungsverfahren für Diffufionsarbeit 211-

Schlamm, Auspreffung 225.

- Menge deffelben bei verichiedenem Raltjufag und verschiedener Preffung 229. Schlamm, Berarbeitung 225. 230.

- Zuderverluft im 229.

Schlammpreffen, Abdruden des Saftes aus den 231.

Shleim guder, Beftimmung 141. Shleudermafchine, Dedvorrichtung

— Zerstäubungsapparat für 76.

Schleuberverfahren, Abanderuns gen deffelben 80 ff.

Schmierapparat 90.

Schmiermittel 92.

Schnigeln, Bestimmung des Buders darin 117 ff.

Schnitelpreffe, Abflugmaffer bers felben 209.

Schweben 25.

Schwefelfalzium in ber Knochen= toble 194.

Speisemaffer, Reinigung beffelben 66.

— Vorwärmer für 65.

Spettralanalyje, die 237.

Spezifisches Gemicht, Apparat zur Bestimmung besselben 117.

Stärfezuder, Statistit 35.

Stickstoffhaltige Bestandtheile ber Mübe 45.

Temperatur, Einfluß auf das Drehungsvermögen 135.

Traubenguder, Bestimmung 141.

- Rotationstonstante desselben 102.

-- siehe auch Glutoje und Invertzucker. Erodenapparat 178.

Tüchermäsche 88.

Nebersteiger, Saftsänger am 86. — saure Flüssigkeit im 223. Untersuchungen, Anleitung zu chemischen 234. Berbampfungsapparat, Sicherung gegen Zuderverlufte beim 86. Berbampfungsversuche 63.

Verluftberechnungen 225.

Verluste im Scheideschlamm 225 ff. Verpackung ber Javazucker, Einfluß

Vorwarmen des Speisewaffers 65.

Märmpfanne, Erjat für 72. Märmförper 73.

Baffer, Desinfettionsmittel für 197.

— Reinigung 66. 68. 197. — siehe auch Abslufwasser.

Der 180.

Werthbestimmung des Zuders 159. 160. 170.

Wiederbelebungsofen 86.

Zerftäubungsapparat 76. Zerfleinerung, verschiedene der Rüben 124.

Zucker als Konjumtionsartitel und Besteuerungsobjett 6.

— Upparat zum Austrocknen von 178.

- in der gefeimten Berfte 101.

- optische Bestimmung ber 132.

— Untersuchung nach verschiedenen Methoden 170 ff.

— Werthschätzung 159.

Buderbeftimmung 132 ff.

- Fehler der 132. 154. 159.

Buderbesteuerung, Verhaltniß zur Saccharometrie 170.

Buderfabrit Cattenieres 89.

Budergehalt ber Safte, Berschiebenheit nach ber verschiebenen Saftgewinnung 117. 120. 122 ff.

Buderfalt 192.

Buderfalffarbonat 116.

Buderlöfungen, Rlärung derfelben behufs Bolarisation 154.

Buderrohr, Diffusion von 232.

## Berichtigung.

Seite 69 unten ließ: Senferth. Seite 109 ließ: Jahresbericht 14. Seite 117 ließ: Champonnois. BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA GDAŃSK

0/07